

4 H. Mon. 42.-4





Dig sed by Google

<36616084210010

<36616084210010

Bayer. Staatsbibliothek



Berzeichnis der Geist- und Weltlichen



in netten Abbildungen und einer kurzen Erzehlung Ihro Pabstl. Heiligkeit/

# Clementi XI.

in Lateinisch= und Italienischer Sprache übergeben

non

### P. Philipp Bonanni/

Biblioth.

Soc. Jes.

Nunmehro

oberattac.

nach dem Romischen Exemplar in das Teutsche übersebet.

くしゅう しゅうこう しゅうこう しょう しょう しょう

Zu finden bei Christoph Weigel/ Kupferstecher und Kunst: Handlern in Nurnberg, der Reyserl Reiches, Post über wohnhafft. Anno 1720. BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

Dijikida Google

Dem

## Modwirdigen in SOTT Geistlichen Heren/

# P. Werdinand Prban

Soc. Jesu,

Meinem hochgeneigten Herrn und

grossen Zönner.

u. Sochwürden haben mir so lange Jahre her unzehliche Proben einer sonderbaren Gewogenheit gu-

tigst spuren lassen/welche mich ganzlich persuadiret/Sie werden nicht un-

)(2 geneigt

geneigt aufnehmen / daß Derofelben den Teutschen Abdruck der Ritter-Orden in geflissenster Ergebenheit zu zuschreiben mich erfühne: 2113 worzu ich um so mehr Ursache zu haben vermennet/theils weil das Werk felbst erstmals aus der gelehrten Feder des Hochwürdigen P. Bonanni S. J. geflossen / theils weil die grosse Renntniß aller curiosen Künste und Wissenschaften / welche Eu. Hoch würden in reichem Ubermas besißen/ Dervselben die Gnade vieler hohen Votentaten schon vorlängst erwor ben. Wennich ferner ben mir bedenfe / daß Eu. Hochwürden diesen 216: druck durch gütigsten Vorschub so gar liebreich befordert haben / so

dunkte mich/daß/nachdem das Lateini sche und Italienische Original dem weiland Durchläuchtigsten Chur Fürsten zuPfalz/Gerzn/HerznWohann Milbelm/ glorwürdigsten Andenkens von dem Herrn Auctore zuge schrieben worden / niemand andern als Eu. Sochwürden/welche höchstermeldter Churfürstl. Durchl. so viele Jahre lang eifrigster Beicht-Bater/ Theologus, und geistlicher Raht gewesen/dann auch dem gesamten Chur-Pfälzischen Sof durch Dero Mathe matische und andere schöne Wissenschaften / zum öfftesten aufgewecket und divertiret/zu zueignen gebühre. Es nehmen denmach Eu. Hochwir: den gegenwärtige Blätter hochgeneigt an / als eine Probe meiner geflissensten Ergebenheit / der ich nach allem Vermögen mich gefällig zu machen trachte / und mit ersinnlichstem Respect verharre

Hochwürdiger / in GOtt Geistlichet/ Hochgeneigter Perr und Groffer Gönner/

Bu. Wochwürden

ergebenster Diener Ehristoph Weigely



### Vorrede des Herrn Verfassers.

N ben zweien Theilen ber Verzeichniß ber Geistlichen Orbens Personen in welchen so wol von ben Orbens Mannern als von denen Gottgeheiligten Jungfrauen ist gehandelt worden habe ich versprochen in einem besondern Theil auch die Geist und Weltliche Nix-

ter-Orben zu erzehlen/ mit beigefügten Bildnissen/ und kurzer Erkldrung/ daraus man ihre Ordens : Zeichen und Habit mit Augen ersehen und erkennen könte. Won diesen zu schreiben/ vermissigen mich eben diejenigen Ursachen/ um welcher willen ich die Berzeichniss der Geisklichen Ordens : Personen an des Sages Licht gestellet/ obschon viele und berühmte Scribenten vor mir dieselbe gar vollständig und deutlich abgehandelt haben. Ich wolte dieselben nach Alphabetischer Ordnung eintheilen/ und nicht nach der Zeit: Rechnung/damit sich keiner/ der etwa zur Ungedühr vorsoder nachgesetet zu sehn vermennen mögte/ beschweren könne/ ob habe man ihme die Rechte seines Altersthums schmalern wollen. Zedoch ist eines jeden Ursprung aus bewährten Scribenten ebenermassen angezeiget worden.

Die Abbildungen stellen zugleich vor die Kleidungen/welsche in den Ordens Regeln vorgeschrieben sind. Wenn aber denen Rittern keine besondere Kleider Tracht verordnet ist so habe dieselben in sothaner Kleidung vorstellen lassen als zu der Zeit/oder an dem Ort/wenn und wo der Orden gestisstet worden, üblich war soder auch auf Soldaten Manier im Cam-

pagne: Rleid.

Auch habe solche nicht in besondere Classen eintheilen wollen/ wie zwar leicht hatte geschehen können/ und der vortress-)()( liche

Dig and by Google

liche Scribent / Franciscus Sansovinus in II. Buch vom Urfprung der Ritter/bereits erwehnet hat. Indie erfte Claffe hat: ten konnen gebracht werden diejenige / welche vermoge ibrer Gesetze die geistliche und weltliche Ritterschaft zugleich üben/ als die Malteser/ S. Jacobs / S. Stephans Ritter und an-In die zweite gehoreten die Ritter mit dem Creuz ober einer Retten / welche nur an etliche / ihnen von den Dberbaubs tern porgeschriebene Gesette/ verbunden find. Und endlich in Die britte Claffe wurden Die Ritter gezehlet / fo ihren Ramen haben von dem Sporn oder andern Ordens : Zeichen / womit Die Kursten Leute von allerhand Standen / offters ohne Wer-Dienst blos aus Gunft beehren. Allhier fan füglich die Erins nerung wiederhohlet werden/ welche D. Andreas Mendo feinem Buch von den Ritter Orden vorangesetzet / nemlich daß ich nicht begehre zu untersuchen oder auszumachen ob alle Die: se Ritter: Orden / Deren wir gedenken werden / im eigentlich: oder engeren Berstand also benamsete Religionen sepen/ und ob Die Wabstlichen Bestätigungen dahin abgezielet / eine Religion Daraus zu machen. Denn Diese Untersuchung schicket sich nicht tu unserm Borhaben; ba uns genug ift / die Ritter Drden zu erzehlen / und darbei zu verhiten / daß nicht jemand menne/ weil ich solcher Meldung thue / daß ich sie unter die im eigentlis den Berftand alfo benamfeten Religionen fege.

Ferner könte die Berzeichniß also eingerichtet werden / daß in dem ersten Eheil die Orden / so noch die anjego im Flor sind; und dem in dem andern Eheil diejenige / welche vormalszwar gestanden / nunmehro aber ganzlich erloschen sind / zusammen genommen würden. Damit aber die Alphabetische Ordnung \* den Namen nach könte behalten werden / hat man auch darauf

nicht wollen Achtung geben.

\* Dem Uberfeter ift es wol unmöglich gewesen bie von dem Berfaffer beliebte Alphabeti, iche Eurichtung auch in dem Teutschen anguieigen. Dabero der geneigte Lefer wenn er folde Ordnung in biefer Ubersetung nicht findet / fich nicht daran fossen noch mennen darf / als jeve alles durch einander geworfen / indem man von des Berfassers Ordnung uicht aussichreiten durfen noch wollen.

Sin:

Sintemal aber mehrentheils ein Orden vielerlei Namen führet / wie z. B. die Malteser: Nitter auch S. Johannes: Hierosolymitaner: Spital: Hern / und Rhodiser Nitter heis: fen; als habe doch folche nur unter einem Buchftaben/ wohin es am füglichsten gefchienen/ gebracht. Also werde ich die Cons fantinianische Mitterschaft in dem Buchstaben C. anfeten/ welche von vielen Scribenten Angelica und Aureata genennet/ und dieferwegen einigen andern vorgefetet worden. stantinianische wird sie genennet auf dem Titul des Buchs/ darinnen des Ordens Gesetze / Briefe / Bullen und Privile: gien enthalten find. Eben diefelbige wird von den lallermeis sten für die alteste angegeben; wiewol dieses ein neuerer Auctor widerspricht. Dahero der gelehrte P. Jacob Gretser in seinem Buch de Cruce lib. 2. c. 57. wo er von den Ritterschaften mit dem Creuz redet/alfo beschlieffet: Ante hos omnes (ordines Militares cruce signatos) crucis insigni utebantur milites Militiae Constantinianae, a Constantino Magno institutae, et ad Imperatores Constantinopolitanos jure velut haereditario transmissae, ad cujus imitationem et similitudinem conformati fuisse videntur ordines illi militares, qui posteris saeculis varios habuere parentes et fundatores; e jusdem tamen cum Constantino consilii et propositi, quod erat, ut gloria crucis toto orbe terrarum propagaretur, et ubique contra inimicos crucis defenderetur. Bor allen Ritter, Orden/welche das Creuz zum Zeichen has ben / führeten dasselbe die Ritter von der Constantinianis schen Nitterschaft/ so Constantinus der Grosse gestisstet/ und denen Constantinopolitanischen Raisern gleichsam erblich überlaffen hat. Und nach diefem/als einem Min )( )( 2

Dy and by Google

ster/scheinen alle andere/welche in nachfolgenden Zeiten von unterschiedlichen Stifftern aufgekommen sind/eingerichtet worden zu senn: wiewol alle einen Vorsak und Absicht hatten/nemlich die Ehre des Creuzes in der ganzen Welt auszubreiten/ und solche aller Orten gegen die Feinde des Creuzes zu vertheidigen.

Diefer Orden ribmet fich / baß er feinen Urfprung aus dem Dimmel bekommen habe dazumal / als Constantinus ber Groffe mit dem Marentio / der ihme an Bolf weit überlegen war/Unno 312. eine Schlacht angeben folte / und wegen bes zweifelhaften Musgangs berfelben in Mengsten ftunde. Denn als er Gott um Bulfe und Beiftand anruffete/ wurde ihme in einem wunder: baren Gesicht / wie Eusebius Pamphili / Sozomenus und 30% naras erzehlen/ber Sieg verfprochen. Er fahe ein hellglangen: Des Creus am himmel / mit darauf geschriebenen Worten: In hochignovinces. In diesem Zeichen wirst du siegen: und hore: te auch die Engel folche Worte wiederholen. Danun der Raifer annoch zweifelte / erschienihme Chriftus im Traum, und befahl ihme/ er folte feine Goldaten mit dem Zeichen/ das er im Simmel gesehen/maffnen/ als welches ber ftartefte Schut mider die Feinbefene. Dannenhero hat Conffantin bas Creuz / nach bem Borbild / von Gold und Edelgesteinen auf die Raiferliche Kabne feten laffen/fich und feine Urmee Damit ausgeruftet/ und einen herelichen Sieg über die Reinde erhalten. Dierdurch fene er bewogen worden / an dem vornehmften Ort der Stadt ein Creuz aufrichten zu laffen / und folches im Beld bei Schlachten und fon sten auf dem labaro oder Jahnen zu führen: darzu verordnete er funfzig auserlesene Soldaten/welche dasselbe führen und beschü-Ben folten / wie Eusebius nebst andern in des Raisers Leben lib. I. c. 20. ausführlich berichtet.

Und diß soll der glückliche Anfang der Constantinianischen Ritterschaft gewesen sein; welcher noch ferner von Joseph Michiely chieli / Franciscus Mennenius und P. Laurentius Finicchiarus aus einem alten Marmor/so in dem Nomischen Schaß anzurreffen / bestärket wird / woselbst der Bildhauer unter das Bildniß des Constantins / welcher auf dem Raiserlichen Ehron sistet/ und denen Rittern das Creuz ertheilet/folgende Worte gesetzet:

CONSTANTINVS MAXIMVS IMPERATOR
POSTQVAM MVNDATVS A LEPRA PER MEDIVM
BAPTISMATIS, MILITES SIVE EQVITES
DEAVRATOS CREAT IN TVTELAM
CHRISTIANI NOMINIS.

D.i. Kaiser Constantin der Grosse/nachdem er durch das Mittel der Tause von dem Aussach gereiniget worden/creizet goldene Ritter zum Schuß des Christlichen Namens. Dieses Bild stimmet ganzlich überein mit der Historie Nicephori Calisti/welcher im 7. Buch und 46. Cap. pag. 515. nach der Lateinischen Ubersehung des gelehrten P. Frontonis Ducai/von dem Constantino schreibet: Vr memoria continua milites Christum colere assuefaceret, arma eorum signo crucis exornat. Damit er die Soldaten angewehnete / beständig an Christum zu gedenken/hat er deren Wassen mit dem Zeichen des Creuzes bezieret. Welche Worte auch in der zu Paris 1574. gedruckten Uberse bung des Johann Langens / Königlichen Rahts / pag. 345. also zu lesen sind. Und Prudentins / ein alter und frommer Poet/thut an einem Ort/wo er die Shre des H Creuzes bezinget / auch des von Constantin erhaltenen Sieges Meldung/wenn er schreibet:

Christus purpureum gemmanti textus in auro signabat labarum, clypeorum intignia Christus scripserat, ardebat summis crux addita cristis-

Uber

Aber welche Worte der gelehrte P. Gretfer in angezogenem Werf de Cruce lib. 2. cap. 51. schreibet: Prudentium non tantum crucem in labaro, sed et in scutis et galeis militum Constantinianorum praedicare. Nec videtur tantum Prudentius ad morem sui saeculi respexisse, cum haec scriberet, sed ad veritatem, et ad ipsum Constantini exercitum. Prudentius sage nicht nur von einem Creuz auf der Jahne/sondern auch auf den Schilden und Belm der Lonftantinianischen Auch sene es nicht wahrscheinlich / daß Drus dentius damit nur auf die Gewohnheit seiner Zeit/ da er geschrieben/ (nemlich um das Jahr 390 unter Theodosio dem Weltern/) gesehen haben / sondern auf die Warheit und dasjenige / was in der Armee des Constantini wurklich geschehen sene. Und dieses befräfftiget mit ausdrücks lichen Worten Sozomenus / welcher um das Jahr 440 zur Zeit Theodosi des Jüngern gelebet / wenn er schreibet: In ipsis armis salutaris tropaei signum insculpi curavit. Er hat das Beilbringende Gieges Beichen auch auf die Waffen stechen lassen.

Einen so fürrrefflichen Anfang hat / wie man glaubet / der H. Water Sploester / nebst denen ansehnlichen Benennungen/ durch seine Auctorität noch mehrers verherrlichet. Denn er wurde genennet Angelicus, der Linglische / Aureatus, der Goldene / Constantinianus Imperialis, der Raiserliche Constantionianische / vom Kaiser Constantino selbst und von andern Kaisern / welche die Groß: Meister gewesen sind / und S. Georgi, von dem Martyrer / dessen Schutz er empsohlen war / wegen wielsältiger Erscheinungen / da er sich bei harten Treffen den m

Goldaten gezeiget.

Sothanen Orden haben die Ordens: Meister/nach dem Raifer Constantin/ mit guten Gesehen versehen/welche in zehn Capitel versasset/ und aus den Regeln des H. Basilii gezogen sind. Raiser Marcianus hat solche von dem H. Leo dem ersten bestätigen lassen/wie wir wissen aus einem Raiserlichen Diplomate Leo des I, so in dem Buch/ darinnen die Privilegien des Ordens zusammen getragen sind/p. 2. zu lesen ist. Hernach hat Isaacus Angelus Flavius der Groß-Meister/ andere Regeln in sieben und sechzig Capiteln vorgeschrieben/ und auf dem allgemeinen Ordens: Convent im Jahr 1190 zu Byzanz vors

geleget.

Wegen vieler und groffer Thaten / davon die Geschichts Bucher voll find / ftunde Diefe Ritterschaft weiland in gutem Rlor: man fan aber nicht leugnen / daß folche mit der Zeit von dem alten Ruhm ein merkliches verlohren habe; jedoch ist folder noch nicht gar erloschen. Denn die Pabste und andere Kurften in Europa haben es denen ehmaligen Pabsten und Rais fern nachthun wollen / und diefe Ritter gar gnadig erhalten/ auch ihnen Schutund Freiheiten ertheilet; und gwar unter ben Pabften find in Leo des Groffen Bufftapfen getreten Califtus ber III, Pius und Paulus die II, Sirtus der IV, Innocentius der VIII, Paulus und Julius die III, Paulus und Pius die IV, Sixtus der V und Clemens der VIII. Und unter den Kaisern aus bem Sause Desterreich hat Ferdinand der II auf dem Reichs! Zag zu Regenspurg den Conftantinianischen Groß Meifter mit feiner Ritterschaft in Schutz genommen; und Leopold der Ihat Auch haben die Catholische Ronige in foldes befräfftiget. Spanien/ Philip der II. III und IV in ihren Ronigreichen Die als ten Freiheiten und Privilegien ihnen ungefrantet gelaffen.

Es werden sonst zwei und siebenzig Griechisch: und Nomissche Kaifere als Groß-Meister gezehlet/wie P. Andreas Mensdo von den Ritter: Orden p. 5. angemerket; unter diesen was ren/besage der Pabstlichen Bullen/die vornehmsten aus der Kamilie Angela Flavia Comnena. Nachdeme aber das Gries

dische

chische Neichzu Grunde gegangen/ bestunde die Große Meisterschaft bei Andrea Angelo Flavio / dem letten Macedonischen Fürsten/ der auß jenem Stamm entsprossen/ sothaner Würde sich freiwillig begeben/ und sie an dem Durchlauchtigsten Fürsten Farnese übertragen. Welche Abtretung Pabst Innocenting der XII mit einer weitläuftigen Bulle: Sincera sidei, vom 29 October A. 1699 gut geheissen/ und solche Würde der Durchleuchtigen Farnesischen Familie und deren Nachsolgern gnädig verlieben.

Wannenhero der Durchleuchtigste Fürst Franciscus Farnesius/ Herzog von Placenza und Parma/des H. Reichs Fähndrich/ alles anwendet/ diesen Orden wiederum in das Aufnehmen und in das alte Ansehen zu bringen; lässet sich auch angelegen senn/die Gesetze zu erneuern/und zu befräfftigen/damit der Orden zu Gottes Ehren täglich wachsen und zuneh-

men moge.

Die Gelübbe/welche die Nitter thun muffen/ sind der Gehorsam gegen ihren Groß Meister/ die Liebe/ Gott über alles
zu lieben/ und um seiner Ehre willen auch das Lebenzu lassen:
ungleichen den Nechsten zu allem Guten beförderlich zu senn/
Witwen und Waisen zu vertheidigen/ und zwischen denen/ so
zwiespalt mit einander haben/Frieden zu stifften. Ferner sind
sie verbunden/ zween Soldaten/ wenn sie nicht selbsten können
zu Feldegehen/auf ihre Unkosten gegen die Jeinde des Glaubens
zu selde gehen/auf ihre Unkosten gegen die Jeinde des Glaubens
zu stellen. Ein mehrers ist in den Ordens: Statuten/ so gedruckt sind/enthalten; desgleichen ist ein- und das andere unten/ wo die Ordnung uns auf diese Nitterschaft geführet/
ob zwar mit wenigem/ davon berühret/ und ein Nitter in
seinem Dabit abgebildet worden.

I. Ritter



Eques dictus ab Agno Dei.



L

### Ein Ritter vom Lamm Sottes.

U Amsterdam ist im Jahr 1699. eine Historie von denen Ritter Drben in Frangofischer Sprache an das Licht getreten/ worinnen num. 104. Diefer Orden erzehlet wird. Die Benennung mag fels biger bekommen haben von dem Bildnis des Lammes / welches an einer Retten abhangend / das wahe re und eigentliche Zeichen des Ordens foll gewesen fenn; bon deffen Urfprung / wie auch von der Ritter Rleibung und Belubbe/ gebachter Scribent nichts zu fagen weiß. In der von ihme hinzugefügten Figur erscheinet ein be wehrter Cavalier ober Golbat / mit einer seidenen Binben um Den Leib / und einem turgen Roct über ber Achfet. Bedoch bringet berfelbe aus benen Scotischen Jahrbuchern bei / es habe ber Scoten Ronig Johannes / mit dem Zunamen Bonus ober ber Bute/Den 10, Julii 1564. bei feiner Cronung / einige feiner getreuen Unterthanen/ ihre Dienste zu belohnen/ aus Dankbarkeit mit einer sothanen Retten beehret: wie foldes Orbens: Zeichen auf einer dazumal geprägten Munge zu feben. Das Lamm banget unterhalb einer Minge / fo von zweien Engeln gehalten wird: auf der Munge felbst ift bas Bildnis unfers Beilandes / mit der Beischrifft: Deus Protector nofter. GOtt ift unfer Schung oder Schungherr. Welches im II. Theil Theil num. 1. beutlicher wird zu erfehen seyn allwo die Ordens Zeichen besonders in Kupfer gestochen sind.

#### II.

# Ein Nitter von Alcantara im Königereich Leon.

am das Jahr Christi 1156, haben zween edle Sebrudere / Suerus Fernandez und Gomefius / aus bem Konigreich Leon / benen Streifereten ber Mauren Einhalt zu thun/ fich diefen Ritter: Orden zu ftifften entschloffen; welcher anfangs ber Orben von G. Julian de Vereiro geheissen / weil desselben erstes Convent/mit Genehmhaltung Ferdinands / Roniges in Leon und Gallicien / der sich in dem A. 1176. darob ertheilten Breiheits Brief beffelben Protectorem ober Beschüßer genemet / in dem Stadtlein gleiches Namens angerich: tet worden. Im folgenden Jahr bestätigte Pabst Alle: rander der III. den Orden in der Ciffercienser Ordense Regel; und Pabst Lucius der III. sette 21. 1183. Some: fium zum ersten Ordens: Meister. Dazumal war bas DrbensiZeichen ein gruner Birnbaum im goldenen Feld/ wie der Brief/ fo über die Werbrüderung mit den G. Jacobs: Mittern A. 1202. ausgestellet worden , uns belehret. Die Ritter behielten ben erften Namen fo lans ge/bis ihnen die Stadt Alcantara jum Befit eingeraumet worden/welche Alphonfus der VIII. furz vorhero de: nen Mauren entriffen / und dem Orden von Calatrava verehret hatte: Der Meister lettbesagten Ordens verehrte/mit Genehmhaltung des Königes / felbige Stadt Nunnio Ferdinando III. Meistern von G. Inlian de Pereiro / daß er von daraus / als einer wolbevestigten Bura



Eques Alcantara.

Bura / mit seinen Nittern die Macht der Keinde abhale ten folte / jedoch mit dem Beding / daß ins funftige bee: De Orden vereiniget / und diefer jenem von Calatrava unterwurfig mare. Alls nun hierauf ber Gis gen Alcan: tara verleget worden/hat Didacus Sauctius/der vierte Ordens : Meister / den Titul eines Meisters von Cala: trapa angenommen / das Waven des Birnbaums mit aweien Ruß-Eifen vermehret/ (welche die von Calatrapa jum Unterschied mit einem rohten Creus führeten:) und die Ritter von Alcantara benamset. Endlich mache ten fie fich durch eine Bulle Pabft Lucii des IL von denen Calatravenfern wieder frei, und führeten von 21. 1411. an/mit Erlaubnis Dabst Benedict des XIII. jum Unterschied / ein grun: geschmolzen: und geblumtes goldenes Creux auf der linken Seiten in dem weissen Ordens: Mantel / wie num. 2. zu sehen : da sie vorhero nut durch die Kappen und rohte Binden unterschieden wur-Bergegen haben die Ritter von Calatrava ein bergleichen rohtes Creuz auf dem weiffen Rleid behal: Bei Fundirung des Ordens haben die Ritter nach Der Regel Des D. Benedicti die Reuschheit gelobet; wie andere Religiosen: nachhero erlaubte Pabst Paus lus der III. so wol ihnen/ als den Calatravensern/ im Ichr 1540. daß sie sich verehlichen durfen. Won Zeiten Innocentii des VIII. an / haben sie feine besondere Dr-Dens-Meistere mehr/welche Chre Innocentius dem Romig Ferdinand überlaffen. Und die Pabfte Allerander ber VI. Leo der X. und Adrianus der VI. haben Carolo bem V. zu Gefallen/ ihme und allen deffen Nach:

folgern im Reich/die Administration beeder Orden überlassen.

### HI.

### Ein Amaranten - Ritter.

Briftina / Ronigin von Schweben / nahme felbft ben Namen der Blume Amaranta / welche nie verwelfet / an / als fie zu Stocholm einen Ritters Drden ftifftete/ beffen Gefete barinnen bestunden / daß ein jeder Ritter angelobete / er wolle der Konigin Der= fon vor allen Schaden beschirmen / die Berechtiafeit und andere Sugenden befordern / und nie etwas beginn:n/ fo einem Mitter unanständig fene. Wenn fie jemanden jum Ritter machte/ überreichte fie demfelben eigenhan= Dig einen Carmefin: seibenen Mantel / barein bas Dr: Dens-Beichen gesticket. Dieses bestunde in einem goldemen Juwel/welches aus zweien verkehrt in einander ges festen/ und mit Demanten reich garnirten groffen AA bestanden/mit einem Cranz von Lorber: Blattern einge faffet : und auf dem weissen Band / welches um den Crang gewunden war / stunden Diese Italianische Worte: Dolce nella memoria. Besiehe die Rigur num. 3. Dergleichen Ordens: Zeichen trugen fie auch an einer Retten. Es haben sich viele groffe herren in diesen Dre den aufnehmen laffen / der aber nach dem Tod der Ros nigin wieder eingegangen und erloschen.

### IV.

Ein Nitter des H. Antonii von Ethiovien.





Eques dictus Amarante.



Eques S. Antony in Ethiopia.



Johanne / einem Raifer in Lthiopien / welchen man bon dem verderbten Lateinischen Titul pretiosus, insae= mein Prece-Janni und gar den Priefter Johannes genen: Unter Anruffung bes D. Antonii/ welcher Vatron desselbigen Reiches ift/ hat Basilius Magnus eine Res gel gegeben und ift der Orden in zween Theile entsondert worden / der Monche oder Religiosen / und der Mitter. Diese führen ein Simmelblaues Lilienformiges Creuz in schwarzem Reld / oder auf einem schwarzen Rock / wie and der Rigur num. 4. tu feben: welches Philippus/ Tobannis Cobn/mit einer golbenen Schmur befetet. 5. Basilius bat diesen Orden am ersten und nachbero die Pabfte Leo und Pius der V. bestätiget. Sie halten die Regel und Gefete / als die Constantinianische Mitter / und geloben / Blut und Leben / wenn es nothia / für ben Romifchen Glauben zu laffert. Der Drdens: Deis ker hat seinen Sit auf der Inful Meroe oder Gueguers re/welche unter deffen Botmäßigkeit ftehet. Man faate daß dieser Orden unzehlige Closter / sowol der Monche als Ritter / unter ihren Alebten besite / ba jeder Abc in feinem Clofter an befehlen habe / über welche alle ein Groß. Meifter ift; von deffen Erwehlung Juftinia: mus p. 67. weitlauftig handelt. In feiner Diefidens ha: ben täglich 100. Ritter / welche die Mater vom groffen Greus genennet werden / nebft 2500. Mittern bon gerins gern Rang, und 100. Ruechten die Aufwartung. Aleidung war weiland ein Rock von Wollen der über die Knie herab hienger mit einem Creuz auf der Bruft. Wenn ein Amt gehalten wurde / trugen fie eine um ben Sals gefrenfelte Cucullam , ober Bewand mit weiten bis auf die Erden abhangenden Ermeln/ und ein vier= ectigtes Biret auf dem Ropf. Allein mit der Zeit ift die Korm auf Diefe Weise perandert worden, als foldes mach Der

der Beschreibung Justiniani / auf dem Rupser/Blate das wir aus dem Casar Veccellius genommen/ erscheis net/so aus Seidenzeug und seinem Tuch gemachet wird.

#### V.

## Der geistliche Orden des H. Antonii in Ethiopien.

Achdem Johannes, befagter masen, ben Ritter Orden gestifftet / Die Waffen wider Die Unglans bigen zu führen; und aber bei fich ferner ermos gen/ daß das heilige Gebet eine weit frafftigere Wehre und Waffen wider die Feinde fene/ hat er einen zweiten Drben ber Monche unter bem Damen bes . Intonit aufgerichtet / beneu er ein schwarzes Rleid zu tragen ver: ordnet/mit einem blauen Creuz / in Gestalt Des Lateis nischen Buchstabens T. auf der Bruft/ wie folches/ nach Dem Zeugnis der Geschichtbucher / Antonius getragen/ und in der Figur num. 5. ju feben. Beede Orben haben fich auf der Inful Merce / (welche won dem Nil : Flug umfloffen/Philippus/Konig Johannis Cohn/Dem. Or: ben geschenkein niedergelaffen. Beeberlei Ordens pers sonen leben nach ber Regel des H. Basilii; die ihnen die Pablie Leo und Pius der V. bestätiget. Siehaben sich aber beeberfeits von ber Romifden Rinchen getrennet. Reder von beeden Claffen hat feinen General-Abt; über welche noch ist ein Groß-Meister ber von beeben Theis len erwehlet wird. Die Ritter konnen Religiofen wer: Den / Damit fie im Alter ein defto frommeres Leben füh: Sie haben ihre Officianten und Abtei : Bedientes welche in einem besondern Closter unter ihrem eigenen Sie geloben ihrem Obern den Behor: Prior steben. fam.



S.Antonij in Æthiopia Religiosus.



Ord. S. Antonij in Æthyopia Magnus Magister.

sam/und die eheliche Reuschheit an/ und daß/wenn sie ein Weib nehmen wurden / sie mit derfelben ausserhalb des Closters leben wolten. Das Aleid war ehmaln wonig unterschieden von der Aleidung der Nitter/und hatze nur engere Ermel; das Haubt deckten sie mit einer weiten Capuz/wie die Monche dieses Ordens. Unjeho tragen sie noch einen schwarzen Nock der bis auf die Erzben reichet/mit einer fleinen Capuz/so über den Nucken hänget; und auf dem Ropf ein vierectigtes Viret/so gemeiniglich blau ist and sich zusammen biegen lässet/wie aus der Figur erscheinet.

#### VI.

Der Groß: Abt oder Groß: Meister von dem Orden des H. Antonii in Egypten.

Sist allbereit gesaget worden / daß der Ritter: Dr. Den des D. Antonii sich in die Ritter und Monche Dertheile/ welche lettere nicht mit leiblichen Waffen / fondern mit Bebet für ben Blauben ftreiten. fe gehorsamen ihrem eigenen Abt; und die Ritter erfennen gleichfalls einen eigenen : aber beede Alebte fteben unter einem Groß: Meiffer/welcher der Groß: Abt genennetwird. Diefen erwehlen vier und zwanzig aus bem gesamten Orden; nemlich zwolf Rieter/und zwolf Mon-che/jedoch so daß er wechselsweiß aus einer von beeden Claffen gewehlet werde. Die Ceremonien und Gebrauthe/fo bei der Wahl in acht genommen werden/hat Jus ffinianus im I. Theil feines Buches von denen Mitter: Dr: ben p. 67. weitlauftig erzehlet. Die Rleidung des Groß: Meifters aus der Claffe derer Monche / ift ein schwarzwöllin Rock bis andas Schienbein, und über diesem eine meite

Djiwala Google

weite Kutten/ so um den Hals wie ein Kragengefältelt ist mit weiten Ermeln dis auf die Erden. Auf der Brust träget er ein Himmelblaues Creug/ so etwas grösser als der andern Mönche/ dadurch er auch von diesen zu erkennen. Ob diese Kleidung noch heute zu Zage üblich/ kan man nicht sagen. Ludolfhat in seiner Historie von Ethiopien nur allein dieses bemerket/ daß in diesem Neich eine grosse Menge Mönche nach der Negel des H. Basiki lebeten/ so durch obbeschriebenes Creuz von denen übrigen kennts lich: weiter hat er von deren Kleidung nicht ein Wort hinzu gefüget.

#### VII.

# Ritter des H. Antonii in Hennegau.

All Les die Linie Wilhelm des IV. Grafens in Hennes gan / abgestorben / und Holland / Seeund Frieß land bem Rafer Ludwig aus Bayern / welcher Margareten/gedachten Wilhelms Schwester, jur Se mablin hatte / he mgefallen : hat deffen Entel / Alberts Bergog in Banern/ als Graf von Beunegau/ einen Mitter Drben gestifftet/ und von dem D. Antonius bes Vias Usmole gedentet/ dif seve unter Dabst Urban dem VIII. im Jahr 1382. in folder Absicht gesches ben/weil Albertus in Derson/wie andere Fürsten in Europa / einen heiligen Zug wider die Zurken thun / und ihnen das gelobte Land wiederum entreiffen wollen. Da aber Uneinigkeit unter benen Rirften fich entsponnen/ und man die Waffen wieder niedergeleget / ift zugleich ber Mitter: Orden mit zergangen. Das Beiden mar ein Eremiten: Burtel / worau ein beraleichen goldener Ctab und Glocklein hienge / wie aus beigedruckter Rigit num.



Eques S. Antonij in Hannonia.



Eques Anuntiationis.

num. 7. und unten aus den Ordens Rleinodien num. 6, ju erseben.

VIII.

Ein Nitter des Englischen Grusses / oder Der Verfündigung unserer lieben Frauen in Savonen.

Madeus der VI. Graf von Savoyen / hat diefen Orden im Jahr 1409. errichtet / und ihme gum Rleinod gegeben eine goldene Rette / welche wie ein Salsband aus goldenem Blech formiret, und mit bier Rettlein / nebft untermischten golbenen fogenannten Sabaudischen Liebes:oder Zweifels: Anoten / aufammen gehänget mar. Muf benen goldenen Platten ftunden Die vier Buchffaben / F.E. R. T. gur Bedeutung: Forticudo Ejus Rhodum Tenuir; Umadeus habe durch seine Tapferkeit die Stadt und Insul Rhodus wider die Turten erhalten / wie in den Savonischen Jahrbuchern aufgezeichnet zu finden. Franciscus Sansovin hat in sein nem Buch vom Ursprung der Ritter: Orden p. u. die Bes fege Deffelben erzehlet. Dbbefdriebene form ber Ordens-Rette wurde beliebet bis 21. 1518 / ba Carl ber III. am Beft ber Werkundigung Maria ben Orden ber S. Jungfrauen gewidmet und zu beren Schut empfohlen. Bum Ange: Denfen hat er eine Mume mit deren Bildnis an Die Rette gehanget/ die von goldenen weiß und roht amulirten Rofen-Zweigen und Augen mit Zweifels Anoten an einsander gefüget/ die funfsehen Geheimniffe des Rofen-Crames bemerten. Wenn einem abgelebten Ritter Die Exfequien gehalten worden/ erschienen die andern in eis nem weiten und weiffen Mantel ober Cappa / an beffen Etelle hernachmals ein fcwarzer beliebet worden. Bei offent:

Skentlichen Functionen tragen sie einen weiten Mantel von rohter (ehmaln von Simmelblauer) Seiden / mit einem weiß: seidenen Untersutter; auf dessen Enden goldene Rosen und Frucht: Behänge gesticket. Obbesagtes goldenes Salsband hänget über die Achsel herab bis auf die Brust/ (besiehe die Figur num. 8. und unten die Ritter: Aleinodien num. 7.) jedoch tragen sie anandern Eagen ein viel kleineres.

# IX. Ritter von Avis in Portugal.

Je Scribenten find bei Erzehlung bes Urforunas ber Ritter von Wis fehr wider einander / davon fich in diesem kurzen Auszug ohnmöglich alles Beibringen laffet: Dahero wir nur das mahrscheinlichste anfithren wollen. Nachdem Alphonfus der erfte / Ros nia in Portugal / Die Stadt Eborg begrem gefunden/ benen unalaubigen Moren von daraus Abbruch zu thuns faffete er A. 1162, mit Benehmhaltung des Dabftes Mes rander des III. den Entschluß / einen Ritter Drden unter bem Schutz der D. Jungfrauen zu ftifften umd den Dr= bens Mifter gen Ebora ju feten; von welchem Ort Die Ritter anfänglich den Namen der Ritter von Ebora ge-Alls aber der Ordens: Meister Alphons führet haben. his das starte Castell Avis erobert / soge sich der Orden daselbst hin um von daraus denen Moren eher und nas her auf ber Sauben zu fenn: Davon ihnen der Rame ber Ritter von Wie geblieben und Dabst Innocentius der III. bestätigte ihnen 21.1204. die Regel des D. Benes Dicti / wie fie bei ben Ciftercienfern gehalten wird. Confen hat Rodericus Garrias / der siebende Meister des Drbens



Eques de Avis seu Avisius.



Eques Balnei in Anglia .

Ordens von Calatrava / Die Aviser: Ritter mit vielen Butern bereichert; welche bargegen zur Danfbarfeit fich denen Calatravensern untergaben. Nach ber Zeit zoge Petrus der VIIL Konig in Portugal/ die Aviser von denen lettbesagten wiederum ab/ und liesse sie ein grunes Lilien: Creux führen/aberohne den Birnbaum/zum Unterschied derer von Alcantara/da sie vorhero/eben wie die Calatra: venser/einrohtes hatten. Franciscus Roderich beweiset aus einem alten Sigill des Ordens / es sepen an dem Ruft des Creuzes zween junge Adler gestanden / wie unten tab. 145. num. 8. ausweiset. Dahero es geschehen/ bag einige Scribenten die beede Orden / fo doch gam von einander unterschieden / vermischet haben. Die Rlei: bung der Ritter von Avis war ein Scapular / und eine baran genehete Cavuz; weil aber folche im Streit ihnen hinterlich war / hat Bonifacius der IX. ein fürzeres Scapular/nebst einem grunen Lilienformigen Creuz/ so mit Gold bordiret / und einem langen Capitular: Mantel von weisser Wolle erlaubet / in Deffen linter Seiten obiges Creux eingesticket: wie die Rigur deutlich anweiset. Ehmaln hielten sie das Gelübd der Reuschheit; anieko Durfen fie/ aus Pabstlicher Bergunstigung/ heirahten/ Doch daß sie die ehliche Reuschheit bewahren.

#### X.

# Ein Ritter des Bades in Engelland.

Ach dem Bericht der Scribenten / hat Heinrich der IV. König in Engelland / an seinem Fronungs: Sag/46. Herren / welche sich des Nachts vorhero gebadet / zu Rittern geschlagen / und jedem einen grünen mit Pelz gesütterten langen bis an die Knorren Berab

Berabreichenden Mantelverehret von welchem auf der linfen Achsel eine doppelte weißeseidene Schnur mit amo Doaften berab gehangen. Die Ceremonien und Beb. auche/welche weiland bei Erwehlung Diefer Ritter follen üblich gewesen senn / find gar nicht glaublich ; jes Doch wollen wir fie mit wenigen erzehlen. Erfflich muß: ten Die Candidaten in einem afchenfarben Eremiten Rleid/ und weiß leinen Biret / des Zaas vor der Wahl vor dem Konia erschemen/ der sie/nebst allen andern Rittern bei Der Albend , Safel bebielte und jeden von zween Schild: fnappen/wiefie genennet werden/ und von einem Dagen bedienen laffen. Nach der Safel verfügten fie fich in ein: Schlafzimmer / wofelbit ein Bettimit robten Rurbangen! nebst einer Bad/Banne/ Darinnen fie/ nach verrichtetem Gebet/fich gewaschen und gebabet/jur Erinnerung/daß fie instunftige an Leib und Seele follen rein fenn. Dach= Dem fie des Morgens mit einer Music aufgewecket wor: Den / legen fie obbesagte Rleider wieder an / und ber Marschall von Engelland der ein anderer Koniglicher Deputirter / leget ihnen den Eid vor / daß sie vor allen. Dingen Gott Dienen / Die Rirche beschirmen / den Ros mia ehren / die Gerechtigkeit vertheidigen / auch Jungs frauen / Witwenund Waifen beschüßen wollen. fle diesen geleistet / folgen sie hierauf denen Musicanten-wieder nach in das Schlaf: Gemach / und verwechseln: Das Eremiten Rleid mit einem feibenen Rod / gurten bas Schwert an fegen einen weiffen But nut weiffen Rebern auf/ fleigen zur Pferde / deffen Sattel und Zeug von Schwart und weissen Kellen / und tragen das Creuz auf Bor einem jeden traget ein Schildtnapp Das Schwert mit vergoldetem Gefaß / und daran han genden zween goldenen Spornen. Und in foichem Auf jug erheben fie fich unter Trompeten: Schall in das Ronightche Jago.



Eques Banda in Hispania.

nigliche Schloß / da ihnen der König durch zween altere Ritter die Sporne anlegen laffet. Hierauf wird Tafel gehalten / nach welcher fie in die Ronigliche Capelle ges hen / das Schwert auf den Altar legen / und mit einem-Stud Geldes wieder lofen. Um Cronungs : Tage be: aleiten fie den Roniay im Simmelblauen Sabit und bin: Den mit der weiffen seidenen Schnur creus weiß eine Schleife auf der linken Achsel / wie in der Figur zu fe: Bum Zeichen führen fie drei Cronen im goldenen Schild/mit ber Beischrifft: Tria in unum / drei in eines/ mit einem abhangenden Purpur Band. Siehe unten die Drdens Zeichen num. 9. Guilelin Cambenus vermeldet/ es sene dieser Drden gang eingegangen. Es gabe weiland bergleichen Mitter vom Bad auch in Etrurien/ beren Einweihung Franciscus Redi'in den Anmerkungen zu dems Buch / das unter dem Titul Bacco in Toscana beraus ge= fommen / p. 149. beschreibet.

## XI.

Ein Nitter de la Banda, oder von der Binde in Spanien.

Eiland war in Spanien üblich/ daß die jungen: Mitter/ehe sie in einen Orden aufgenommen wurden/ihre Wassen vor dem Altar niederlegten/eine ganze Nacht durch wacheten / und mit Gebetanhielten: Folgenden Tages wurden sie / nach angehörzter Messe/ von dem Ordens: Weister unte einer roht: seidenen Imde / vier Finger breit / verehret/ welche von der linken Schulter unter dem rechten Arm herab hienzge/ zum Zeichen des edlen Standes/ darein sie erhoben worden. Daß aber die Binde nicht allezeit roht / son dern

bern je zuweilen grau / ober sandfarbig gewesen/ erhellet aus den Geschichten König Johannis des U. Der Stiffter dieses Ordens soll Alphonsus der XI. Konig in Castilien gewesen senn / der um das Jahr 1320, regieret / eine bergleichen Binde geführet / und fich einen Groß Meifter Deffelben betiteln laffen. Es wurden darein nur junge Ebelleute ober Cabets aufe aenommen/ die/ weil sie die Erstgebornen nicht waren / gar menige Guter befassen: sie mußten aber menig: stens zehen Jahre am Sof oder zu Felde gewesen senn. Und diese waren durch die Gesetze verbunden/die Wafe fen wider die Unglaubigen für die Catholische Rirche zu führen / bem Könige treu zu senn / und was beraleichen mehr / wie davon bei dem Justinian und Sansovin nach: Bu fothanen Gesetten verbanden sie sich mit einem Eid / nicht ob begiengen die Ubertretere eine Todt: Sunde / fondern daß fie fich der willführlichen Strafe/ die ihnen der Ronig dictiren wurde / unterwerfen wolten. Johannes der I. König in Castilien/ hat diesen Orden er: weitert; und beffen Cobn/ Kerdinand/hat felbigen im Jahr 1412, in Arggonien verleget. Die bochfte Wurde und Meisterschaft besselben / stehet bei dem Ronige in Spanien. Befiehe die Figur eines Mitters num. 11. ben wir mit der Binden gezieret, und das Ordens Beichen unten tab. 145, num. 10.

## XII.

# Banner-Herren.

18 benen alten Nachrichten ift zu ersehen/ daß weiland Fürsten und Herren ihre Unterthanen in dem Abelstand erhoben/ wenn sie die Mittel hat-



Lyues Banneretus.

4

ten ein Rahnlein Kriegs Wolf zu werben / und eine Com pagnie ihrer Lehnleute / wenn es vonnothen / dem Rur ften ju guführen. Und weil fie unter ihrem eigenen Danier oder Sahnlein ftunden / haben fie/ wie du Cange in feinem Glossario angemerket / Daher den Ramen der Ban: nerherren bekommen / welche die vornehmste unter dem Aldel waren. Doch kan man eigentlich nicht wissen/ wenn diese Ritter erstmals gewehlet worden. feben in den Gedanten / fie fegen unter Raifer Conftan: tin dem Groffen aufgetommen/ ba er funfzig anfehnlis den Reutern das Labarum oder die Standarte gur Der: mahrung anvertrauet. Bei der Wahl fielen unterschie: dene Ceremonien por/ welche Justinianus p. 135. weite lauftig beschreibet. Gie führeten einen offenen Belm/ und einen goldenen Sporn; dahero fie ben Ramen Equirum auratorum bavon getragen. Diefer Ritter: Orden ift nach und nach wiederum erloschen, damit sie nicht ihrer Soheit und Unsehen gegen ihre eigene Rur: ffen migbrauchen mogten : jedoch haben noch einige/ aus Bergonftigung ihrer Ronige / Die Freiheit / Bolt au werben. Gie hatten fein besonderes Beichen; sonbern führeten ein schmales viereckigtes Fahnlein / darein eines ieben Wapen gemachet war. Denn die langlichten Spiten von dem Sahnlein wurden bei beren Installi: rung abgeschnitten. Besiehe Die Figur num. 12, wo ein Solbat mit bergleichen Bammer erscheinet;

und tab. 145, num. II.



#### XIII.

# Sin Nitter des H. Blasii und der H. Marien.

Jeser Orden ist unter der Regel des H. Bastlii in Paldistina aufgekommen; wiewol Memmenius berichtet/ er habe die Regel des H. Augustinigehabt. Sieronymus Romanus schreibet/ er habe einige Ritter gesehen mit dem rohten Creuz auf der Brust in dessen Mittel das Bildnis S. Blasit/ wie tab. 145. num. 12. zu sehen. In den Regeln oder der Practic der Römischen Canzlei ist dieses Ordens Meldung geschehen: wiewol P. Andreas Mendo gestehet/er habe den Stiffter nicht finden können: jedoch sagt er/ so viel sene gewis/daß die Absicht gewesen/wider die Reger zu streizten/und den Catholischen Glauben zu beschirmen. Bessehe Joseph Wichieli in seinem Thesauso sol. 77. Den Habit der Ritter hat niemand beschrieben; dahero wir ihme in beigehender Figur einen Harnisch angeleget/wie er also auch in denen zu Paris A. 1670, edirten Ritters Orden abgeschildert ist.

## XIV.

## Ein Nitter der H. Brigita in Schweden/ Briccianer-genannt.

Je Arianische Reperei hat nie so mächtig werden können/daß nicht noch immer einige Catholische Christen übrig geblieben wären / welche derselben sich aus allen Kräfften widersetzet und Abbruch aesthau



Eques S. Blasy.



Eques S. Brigitta . .





Eques Calatravac.

than haben. Unter andern Beffreitern ift ber 5. Bris gita/ Konigin in Schweden/zu gedenken/ welche denen Arianern desto krafftiger zu begegnen / A. 1366. als Ursbanus der V. den Römischen Stul besaß / den Ritter: Dr ben der Briccianer gestifftet / und ihnen ein blaues acht= ediates Creuz/ wie etwa die Maltefer führen/ acgeben hat/ an beme unten eine Flamme ober feurige Zunge gehangen / (besiehe cab. 145. num. 13.) anzuzeigen / daß die: fe Ritter einen inbrunftigen Glauben haben / welchen fie wider die Retzer aus allen Arafften zu vertheidigen aehalten maren: über dif waren fie verpflichtet / die Tod: ten bearaben zu lassen / Witwen und Waisen zu beschüs Ben / und der Kranken in Spitalern zu warten. Urbas mus ber V. hat diesen Orden in einer Bulle bestätiget: und die fromme Ronigin hat demfelbigen viele Buter ae: schenket. Runmehroift befagter Ritter: Orden mit dem Catholischen Glauben in selbigem Konigreich ausgestor: ben

### XV.

#### Ein Nitter von Calatrava in dem Toletanischen Königreich.

Aum hatte man denen Moren das Stadtlein Calatrava abgenommen/ so ware man bedacht/eine gute Grenz-Westung gegen die Barbarn darauß zu machen. Dazumal lebeten zu Toledo zween Cissercienser Monche/ Napmundus ein Abt/und Didacus Velascus/ein tapserer Soldat/ der den Abt dahin vermogte/ daß er den Bestungs/Bau zu besorgen übernahm. Konig Sanctius ließ sich dieses sehr wol gefallen/und schosse derohalben Johann/dem Bischoff zu Toledo/ Geld darzu E

1 . 3

bor: Der bann viele von Adel und andere feiner Lands: leute ermahnete / daß sie dem Christlichen Namen zu lieb fich mit bem Abt in Gefahr begaben. Bur Belohnung Diefer Arbeit fchenkete ber Ronig dem Abt und feinen Be hulfen das bevestigte Städtlein im Jahr 1158. welcher allda einen geiftlichen Ritter-Orden nach der Ciffercien: fer Regel gestifftet / und von Pabst Alexander Dem III. Die Bestätigung erlanget hat. Eben Diefer Pabst hat/nach: Dem Rapmund eine Zeitlang gelebet hatte / Bargiam gum ersten Ordens Meister ernennet; und Innocentius der III. hat denfelben bestätiget. Unfangs trugen die Ritter ein Scapular und Capus mit dem rohten Creuz / besag der Stifftungs-Bulle: nachhero hat Benedict der XIII. im Jahr 1397. den Monchen- Sabit ihnen disvensiret und an beffen fatt ein Lilien-formiges rohtes Creuz gegeben; ind Pabst Paulus der III. hat ihnen einmal/aber nicht öffters / fich zu verehlichen erlaubet. Dierauf ift / wie Robericus erzehlet / in einer General=Versammlung vestgestellet worden/ daß man in der Ordens : Kahne/ nebst dem rohten Creuz, zwei Juß : Gifen, Spamifc Trava genannt/ führen solte/ damit auf die vornehmste Stadt des Ordens Calatrava gezielet worden. bemerktes Lilien : formiges rohtes Creng / wie es tab. 146. num. 14. 3tt feben / führen die Ritter auf der Bruft/ und eines dergleichen auf der linken Geiten des weissen Mantels oder Cappa/wie die Figur ausweiset. Nach bem Tod Des Groß: Meiffers Gargias von Lopes / hat Pabst Innocentius der VIII. solches Recht und Würde dem König Ferdinand gegeben / daß er die Commendes

reien nach eigenem Gefallen vergeben fan / oh: ne die Nitter / welche sonsten die Wahl hatten / zu fragen.

XVI.



Eques Calcaris aurei.

#### XVI.

# Ein Ritter vom goldenen Sporn.

Atter die Ritter: Orden gehoren auch die Ritter des goldenen Sporns/welden sie auf der Bruft an dem Creuz tragen. Siehe tab. 146, num. 15. Der Pabft pfleget Diefen Orden zu conferiren mit einem Brebe benjenigen gur Belofunung / welche bem beiligen Stul einen fonderbaren Dienft geleiftet haben. ertheilet er sothane Ehre allen / Die am jahrlichen Rest Tage der Erhöhung auf den Pabstlichen Stul / ba er aus dem Batican nach der Basilica von Lateran die Procesionhalt/ihm als Pagen aufwarten. te in dem Breve lauten alfo: Te auratae militiae Equitern ac Aulae Lateranensis et Palatii Apostolici Comitem facimus et creamus, teque aliorum Equitum et Comitum hujusmodi numero et consortio favorabiliter aggregamus, tibique torquem aureum, et ensem, et aurata calcaria gestare licite volumus. Wir machen und ernennen dich zum Ritter der goldenen Ritterschaft/ Sof: Pfalzgrafen von La: teran und des Apostolischen Stuls/segen und erheben dich in die Jahl und Ordnung anderer dergleichen Rit: ter und Sof: Grafen / und wollen / daß du ohngehin: dert mannigliche die goldene Retten/den Degen/und ben goldenen Sporn/tragen mogest. Biele leiten ben Ursprung sothaner Ritter von Constantin dem Groffen her / und geben für / er habe sie anfänglich die goldenen Ritter genennet wegen ber Retten; und hernach Rit: ter som goldenen Sporn / weil / als er fie in den Orden aufgenommen / er an statt des Minges / womit die Alten ibre Ritter beehreten / ihnen die Sporne gegeben. gelebra

gelehrte Franciscus Philelphus im 24. Gendschreiben bejahet dieses ausdrucklich / daß sie nemlich wegen der goldenen Sporne aureati benennet worden. Es ift aber bei mehr andern Ritter: Orden üblich / daß denen neuen Mittern goldene Sporne gereichet werden / fie ju belehren/ daß fie ju Pferde dienen/ fich dadurch zu allen ruhm: lichen Thaten anspornen lassen / und das Gold als den Robt mit Ruffen treten folien / wie diß sonderlich den Malteser Rittern in ihren Ordnungen vorgeschrieben Confren ift nicht unbefannt / daß auch andere Kurften / und insonderheit die Raisere / Dergleichen Ritz ter gemachet haben: wie Beronius und andere im Sahr 1445. im Leben Nicolai des V. erzehlen/daß Raifer Fried. rich / da er mit dem Pabst aus dem Batican nach dem Johannes: Stifft auf bem Lateran geritten / auf ber Brit: che des Sadriani 265. equites auratos gemachet / indem er einem jeden das Schwert dreimalüber den Rücken ge-Schlagen. Das Contrafait eines Wabstlichen Vagen und Ritter vom goldnen Sporn habe hier in dem Rupfer/und unten cab. 146, num. 15. deffen Ordens Zeichen vorftellen mollen-

## XVII

Ein Nitter des Hundes und Hahnes

In merkwirdiges Zeugnis des Christlichen Glaubens kan abgeben der Orden / welcher von dem berühmten Saufe Montmorenen zu Fortepflanzung der Christlichen Peligion um das Jahr 490, wie Justinianus Safur halt / gestifftet worden / und state der Federn einen Sund/ zum Zeichen der Treue/ auf dem Selm



Eques Canis et Gallis.

führet. Die Geschichtschreiber find wegen des Stiffters gar uneinig: Jusgemeingiebt man fibr/Buchardus / ein tapferer Seld aus obbefagter Familie/ habe sich an den Sof Round Philipp Des L mit vielen Rittern verfüget welche alle ein Nitterband aus Dirschtopfen bestehend/ mit einem daranhangenden Sund am Salfe getragen. Siebe cab. 146 num. 16, Zum Urheber des Sahnen Dr: dens giebt man an Petrum von Montmorency; aber ungewiß/ ju welcher Zeit er felbigen gestifftet / ober mit dem erften veremiget. Einige fieben in den Gedanken/ es habeit etliche Frangofische Prinzen das hieroglyphicum des Sahnes jum Ordens Beichen um des willen beliebet / weil Aristophanes ben Sahnen eine Brut ober Bucht des Gietres Mars genennet. Denn der Sahn ift ein freitbarer Bogel/und dabero als ein Zeichen bes Gieges von dem Alterthum angegeben worden / weil er frahet/wenn er fieget; und schweiget/wenn er Die Redern laffen nuffen. Ubrigens hat das Saus Montmo: rency beede Zeichen in dem Wapen geführet'/ wefches pon vielen Jahrhunderten her war ein weiffes Creux nitd blaue junge Abler im goldnen Feld / wie aus einer Be-Dachtnis : Tafel Matthai von Montmorency / ber als Groß: Meister Dieses Orbens mit Ladwig / Ronig Philies Cohn/ wider die Albigenfer ju Felde gezogen / abzunehmen. Die Mitter hatten teine besondere Rleider-

Tracht; fondern jogen im Sarnisch aus / wie

andere Coldaten.

Trace to total uten a or A ten Cafar Decellar

केंटरी 1580. ट्राफिट्ट क्ट

The state of the state of The state of the state of the

23:30

राजिया है मह .05

#### XVIII.

# Ein Nitter della Calza, oder vom Stiefel zu Benedig.

UMenebig ift ein Ritter: Orden / welcher nach bem oben benannten Spanischen Orden della Banda ein gerichtet gewesen/ aufgekommen/ Darein ber Doge ntemand anders als Edle aufnehmen kunte / besag der Gefete / welche Justinianus p. 111. aus einem alten Buch abgeschrieben. 21. 1562. find folche erneuret/ und Der Orden mit vielen Freiheiten versehen worden / als Leonhard Sloravantes in seinem Spiegel der Universal-Wiffenschafften aufgezeichnet. Mennenius berichtete man habe bem Dberften in Diefem Orden den Sittl Gerr beigeleget: welcher Kreiheit hat/wolverdiente Manner au ernennen und fürzuschlagen, benen ber Doge Die golbene Rette / mit baranhangenden geflügelten S. Mar: cus Lowen, und beigeschriebenen Worten: Pax ribi, Marce, perebret. Die Ritter von diefem Orden / beren nie über zwanzig gewesen / follen weiland lange Beinkleider pon zweierlei Farben / g. E. Das eine Bein weiß / bas ans Dere robt, und immer einer anders als ber andere aetra: gen haben: nachmain aber ift beschloffen worden / bag fie fich einfarbig fleiben follen. Bei offentlichen Wersammlungen erschienen fie in einem robt-feidenen Mantel / und robt : sammeten Baret / mit ber Ordens: Rette an bem Sals. Das Contrafait/fo toir bier vor Augen legen / hat Titian gezeichnet / und Cafar Veccellius p. 50. in Rupfer gebracht/wie folche 21. 1580. einhergegans gen / in einem Mantel / mit der Capus / an deren intvendie gen Theil eines jeden Symbolum gestidet war. Dierobt ober



Eques Calige .

Dhased or Google



Eques S. Andree Cardui.

Digital by Google

oder schwarze Muße setzten sie über zwerg auf ein Ohr, und banden die langen Saare mit einem Seidenband zusammen. Der Rock war Seiden oder Sammet /oder von goldnem Stuck; die Ermel aufgeschnitten / daß man das weisse hemd sahe. Strumpf und Hosen waren an einander von scheckigten Farben: die Helfte des einen war von mancherlei Farben Seiden gesticket / und die Andere Helfte mit Edelgesteinen reich beseit; wie die Fisque anzeiget / und tab. 146. num. 17. deutlicher zu sehen.

#### XIX.

Ein Ritter von der Distel und Raute/ oder S. Andreas Ritter.

Egen eines herrlichen Sieges/tvelchen die Schots ten über Athelitanum befochten / haben die Schottische Ronige den D. Avostel Andreas icon langsten für den Patron des Ronigreichs anges nommen. Und eben von jenem Sieg will der Unfang des Andreas: Ritter: Orden von der Diftel in Schottland hergeleitet werden / deffen Zeichen eine goldene aus Die Rein bestehende Rette ift / bergleichen auch in den Roniglichen Wapen und Mingen gu feben / mit der Beifchrifft: Nemo me impune lacessit; weil die Difteln rauh und fach: licht / baß man fie mit blofen Sanden unverlegt nicht be Unten an der rothgeschmelzten Rette hans rühren fan. get das Bildnis des D. Andreas mit bem Creuz. nige feten ben Anfang diefes Ordens in die Zeiten Ca roli des VII. Königs in Frankreich / als um welche der Schottische Bund erneuret worden. Undere geben Achajum / Ronig in Schottland / fir ben Stiffter an/um das Jahr 809. Es war auch ein Ritter: Orden/ der Rauten:

Rautelis Kranz genannt / beffen Kette bestunde aus zween Rauten : Zweigen und daranhangenden Bildnis bes D. Andreas. Johann Leslaus/ ein Schottischer Scribent/ meldet nichts von der Stifftung dieses Dr: Dens / Deffen Rette er doch beibringet. schreibet/ es sepen beebe Orden vom Konig Jacob dem V. in einen zusammen gezogen worden; wie aus der Ret: te genugsam abzunehmen/als welche aus Distel-Rovfen und Rauten : Blattern gufammen gefetet; befiehe cab. Rein besonderes Gewand war diesen 146. num. 18. Rittern zu tragen verordnet. Aus der Sistorie ergiebet nch so viel / daß einige allein die Medaille mit dem Bild des S. Andreas; andere allein beffen Creuz/ und noch andere einen Diffel-Ropf mit einer Krone getragen. Go: thane goldne Munge hienge an einem blauen vier Finger breiten Band über der Achsel her auf der linken Buffte. Und auf der linken Bruft tragen fie einen filbernen Stern/ in dessen Mitte der goldene Distel-Kouf im blauen Keld ericbeinet.

#### XX.

Ritter » Orden von der Distel / der H. Jungfrau Maria gewidmet in Franckreich.

110wig der II. Herzog von Burgund/ mit dem Zunamen Bonus, oder der Gute/ hat um das Jahr 1403/ da in Frankreich sich die Orleanisch- und Burgundische Parteien hervor gethan/ und dem Königreich groffes Unheil zugefüget/den Ritter: Orden von der Distel/ der H. Jungfrauen Marien zu Ehren gestisstet/damit er so wol seine eigene Macht bevestigen / als auch Carl Herzogen von Orleans/ und Johann/ Grafen



Eques Cardui, et B. Virginis .

E

fen von Angolem/ feinen Dupillen / Schut leiften mogte. Die golden: oder filberne Rette / fo er jum Orbens : Beis chen gegeben / beftunde aus Lilien / vier Diffel Blattern oder Ropfen und dreien Creuzen / darein das Wort Esperance geflochten war. Un bemfelben hienge eine robt und grun amulirte Munge / auf welcher bas Bild ber S. Jungfrauen Marien mit Sonnen Stralen um geben und mit filbernen Sternen gefronet einen halben Mond zu ihren Fuffen habende/ ju feben war. Befies be tab. 147. num. 19. Er ftellete fich felbft gum Saubt Des Ordens dar. Mit dem Ginnbild der Difteln und Lilien fcheinet/ habe er feine Grofmuht wiber alle Gludes Ralle wollen an den Zaglegen. Denn bei denen Alten ift die Lilie allezeit ein Bild der hoffnung gewefen / und auf ben Mumen ber Romifchen Raifere mit ber Betfchrifft : Spes publica, Spes Augusta &c. offters ju feben. Juftinian fetet ben Anfang des Ordens in Das Jahr Bei öffentlichen Functionen trugen die Ritter ein leibfarb: Damaften Rleid mit fehr weiten Ermeln/ ein Pfirfing: farbes fammetes Behange/ barein bas Wort Esperance, b. i. Soffnung/ gestict/ mit einer golbenen Schnaffen / in welcher ein grun amulirter bluhender Dis ftel-Ropf gu feben. Die Cappa oder ber Ritter: Mantel mar pon blauen Damaft / mit rohten gefüttert / und auf Den Enden mit Gold gestidet: und über berfelben hatten fie ein grun fammetes turges Mantelein an. Dergleichen Barbe war auch bas Baret: wie diß alles in der Ri

gur beutlich ausgedrucket worden.



### XXI. Ein Nitter der H. Catharina.

M Jahr 1063 haben einige adeliche Personen/ aus Gottes Eingeben / einen Orden / fast auf Die Art / wie die Nitter des heiligen Grabes / un: ter der Regel des D. Basilii gestifftet / in dem Absehen/ Das Grab ber S. Catharinen/ welches auf dem Berge Singi fenn foll / zu bewahren / Die aus Griechenland bas hin reisende Vilgrame auf dem Wege ficher zu ftellen/ wie auch Diefelbe Gaftfrei zu halten. Der Ritter Umabl wuchse so fehr an/daß sie einen Ordens-Meister unter sich erwehleten; auch befassen sie viele Commendereien und Ihr Sabit war weiß / und auf der Bruft ein Buter. halbes Rad / baburch ein Schwert gestedet mar. Sie leisteten bas Belibb ber ehlichen Reuschheit und ein je: der mußte das Grab diefer S. Jungfrauen zwei Jahre Diefer Orden ift faft ju Grunde gegan: Iana huten. gen / nachdem Griechenland in der Unglaubigen Bande gefallen / und die Ritter ihrer Giter beraubet worden. Jedoch ertheilen die Aebte der Monche des D. Bafilii/ welche den Leib der D. Jungfrauen bewahren / nach der Beit / als fein Ordens Meifter mehr funte erwehlet wer: ben / einem und dem andern den Orden / nach dem Zeuas nis des D. Mendo von den Ritter: Orden p. 7. in dem Tractat / der von eben denfelbigen Orden zu Paris 21. 1671 heraus gekommen / wird angezeiget/baß Die Monche des Closters annoch die Pilgrame über dem Grabe zu Rittern schlagen. Das Drdens : Zeichen ift fowol hier in der Figur / Deren wir ein weiffes Rleid mit obbeschriebenem Ritter:Beichen gegeben/ als

unten tab. 147, num. 20, ju fehen.

XXII.



Eques S. Catharina.

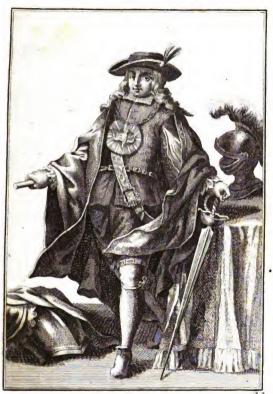

Eques Columbe in Castella Regno.

#### XXII.

#### Ein Nitter der Lauben und des Verstandes in Castilien.

A Dhann der I, Konig in Castilien/welcher in Sva Ra nien zu erst die Jahrrechnung nach Christi Geburt emgeführet/ hat kurz vor seinem Ende/im Sahr 1390 ein Ritter : Beichen erfunden / nemlich eine mit Sonnen: Stralen umleuchtete Zaube/ so an einer goldenen Retten hienge/welches/ als eine besondere Eh. re/feine Sofbediente und Wornehme von Abel zu lobli: chen Thaten aufmuntern folte. Demnach bat er au Segovien in der Saupt : Rirchen an Jacobi Zag viele Ketten/ welche gewöhnlicher maffen auf dem Altar lagen / unter die Ritter ausgetheilet / und iedem ein Buch/ Darein die Gesette geschrieben waren / gereichet / Rrafft beren sie die ehliche Reuschheit / Die Wertheidigung Des Catholifden Glaubens / und ber Gerechtigfeit gelobe: Diernechst hat er ein ander Chren-Beichen / fo den Mamen des Werstandes oder der Wernunft empfangens für geringere Ebelleute gestifftet / um auch biefen feine Freigebigteit zu beweifen. Allein Des Stiffters fruhzei: tiger Tod hat die gange Sache / ehe fie zu Stande ae: fommen / unterbrochen. Diese / wenn der Ronig gu Relbe jog/führeten eine Dique/mit einem fleinen Stan: bart baran. Befiehe die Figur Diefes Ritters/

und die Ordens's Rette insonderheit

cab, 147, num. 21,

XXIII.

#### XXIII.

Ein Nitter der Empfangnis der H. Jungfrauen Marien.

(11f. Anhalten Ferdinand Herzogs von Mantuali Carl Berzog von Nivers / und Abolph Grafens pon Altham/hat Pabst Arbanus ber VIII. im Jahr 1625, wie feine eilfte Constitution des mehrern befaget/ die Errichtung des Ordens der Christlichen Ritterschaft Es folten in felbigen / unter dem Namen: befrafftiget. ber unbeffedten Empfangnis ber S. Jungfrauen Mas rien/ nach der Regel des D. Francisci / und unter bent Schut des Erg. Engels Michael und Des B. Bafilit aus allen Chriftlichen Rationen abeliche Perforen an- und aufgenommen werden/ und für den Catholischen Glausben zu Waffer und Land freiten. Befagter Pabft hat auch in der 41sten Constitution obgedachten Jahres Die Regeln und den Sabit verordnet / daß fie auf der Bruft ein blau amulirtes goldenes Creuz / an einem mit Gold Durchwirdten blauen Band hangend / tragen folten / mel= ches mit dem Burtel des D. Francisci / als in einen Rreiß: eingefaffet / auf ber einen Geiten die Beilmartige Em: pfangnis / auf der andern den Erz. Engel Michael / (bes fiche unten das Ordens: Zeichen tab. 148. num. 22.) vor, ftellete: und in benen vier Winfeln des Creuzes folten: um bas Bilb ber D. Marien feurige Bungen und frifige Pfeile Fals Donner Stralen / hervorragen. Und eben beraleichen Creux mußte auch in den Mantel gesticket werden. Die Serviences, wie sie genennet werden/ober Die Bedienten dieser Ritter / solten eben dergleichen: Creuz führen/das jedoch nur von bloser Seiden/mit eis Henr



Eques Iesu et Mariæ



Magnus Magister Ordinis Angelici, Constantiniani S. Georgii.



nem goldenen Schnürlein umgeben/ verseutiget ware. Die Ritter mußten/nebst abgelegter Glaubens: Bekantmis und geleisteten Eid der Treue / die Gelübde der Armut/Reuschheit und des Gehorsams thun/ wie dieses nebst einigen andern Umständen in obbesagter Constitution angesühret ist. Als zu Vienne eine General-Versammlung angestellet worden/ um einen Groß: Meister zu erwehlen; haben sich die vornehmen Stands-Personen in grosser Menge einzestunden: als sich aber Iwissigkeiten hervorgethan / ist dieser Orden in kurzem zerzangen/welchem von vielen der Name Miliciae Christianae oder der Christischae der Christischae

#### XXIV.

Der Groß Meister des Constantinianischen Ritter Ordens / welcher Angelicus, Aureatus, S. Georgii betitelt wird.

Leichwie ein Leib in viele Glieder/asso werden die Ritter dieses Ordens in unterschiedene Glassen eingetheilet/davon in der Vorredegesaget worden/daß eine von der andern durch besondere Kleidung und Zeichen sich entsondere: alle zusammen aber stehen unter einem Groß-Weister/desso und geben/die alten zu ersläutern/ und darinnen zu dispensiren/ wenn es ihmethunlich scheinet. Er hat die Macht/Nitter/Grasen/Varonen/Doctores/Poeten und Notarien zu machen; die unehlich geborne/ und sonst unehrliche von der Mazkel loszuzehlen/ und in ehrlichen Stand zu setzen; jedoch nur in so ferne / als die Pakstlichen Constitutionen es ihme erlauben. Alle Nitter stehen unter seinem Gebor-

fam ihme zu Gebote. Bei folennen Functionen traget er einen Mod/ Dosen und Strumpfe von robter Seiden/ auch robte Schube: über felbigem ein furzes Ritter: Rleid / so bis auf die Ante reichet / von filbernen Stuck mit weiten Ermeln / baran auf ber Bruft ein robt : fam: metes Ordens-Creuz gehefftet. Das Degen: Behang um den Leib ift gleichfals von rohtem Sammet: auf dem Haubt traat er eine runde Muge/ fo von gleichem Cam: met/eine halbe Ellen hoch / inwendig mit weiffem Zaffet aefuttert ift. Das Gebram baran ift viertheilig; und an bem vordersten Theil ift das Zeichen bes Namens Christi mit Gold gesticket : und bei dem bintern Theil find schwarze Reiger : Febern auf die Müßen gestecket. Der lange Mantel / ber weit auf der Erden nachschlepe pet / ift von blauen Cammet mit filbernem Ctof gefüte. tert und wird an dem Sals mit langen von robter Geiben und Gold gewirften Schnuren / baran Quaften bangen/ veft gemachet. Begen die linke Schulter ift Das Ordens: Creuz von rohter Seiden und Gold angeheff: tet / wie folches unter ben Ordens Beichen num. 23. ju fe: ben. Aberdiff alles traget er die goldene Ordens Rette/ wie sie auf folgendem Blat / und barzu gehöriger Figur num. 25. ausgedrucket worden: Auffer Den Reft Zagen führen sowol der Groß Meister als die vornehmsten Rit: ter ein Creuz von Sammet auf der Bruft / und eines bergleichen auf dem Orbens:Mantel an der linken Gei: ten/in der Groffe von ohngefehr einer Epannen. tragen sie an dem Sals ein goldenes Crenz / daran der Ritter G. Georg / wie er mit ber Langen ben Drachen erleget/abhanget. Siehe unten das Ordens:

Beichen cab, 148, num, 23,

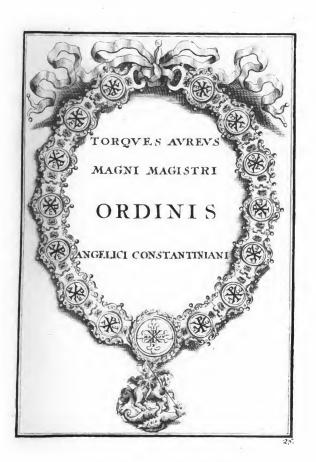

#### XXV.

# Die Ordens: Kette des Groß: Meisters von denen Constantin: Aittern.

Re Constantin: Nitter führen ein doppektes Creuz; eines von rohtem Sammet / mit Gold eingefasset / auf der linken Schulter / bas andere von Gold/ purpur: roht amuliret/ auf der Bruft. robte Farbe foll fie erinnern / auch bas Blut für die Leh: re Christi bereitwilligft zu vergieffen. Beide Creuze find mit Gold eingefaffet/jum Zeichen der Liebe/ welche/als die Konigin aller Engenden / von den Rittern fleiffig ausgenbet werden folle. In den Lilien:formigen Enden Des Creuzes find Die vier Buchstaben I. H. S. V. befind: lich / zur Erinnerung der Worte: In Hoc Signo Vinces, In diesem Zeichen wirft du überwinden. Es find nems lich diß die Worte / welche den Kaifer Constantin des Sieges über Maxentium borhero vergetriffert. Winteln Dieses Greuzes durchschneiden zween Spiese/ fo die Figur des Griechischen Buchftabens X machen/ über welches ferner der andere Buchstabe P geleget ist/ und die Anfangs : Lettern des Namens Christi ausbil: bet. Bu beeden Geiten diefer Chifre fteben die Buch: faben A und Q, als der erfte und lette aus dem Grie: chischen Alphabet / weil Christus der Anfang und das Ende ift / mit dem wir alle unsere Werrichtungen unter: nehmen und auf welchen als den Entimed / Diefelbige allesamt abzielen sollen.

Bei hohen Festivitaten erscheinen sowol ber Groß-Meister / als Die Ritter von dem groffen Creuz genannt/ in einer goldenen mit Edelgefteinen reich befetten Rette/ welche über beede Schultern bis auf Die Bruft reichet/ bestehend aus funfzehen runden Schildlein/ badurch bie funfzehen Geheimniffe der Menfchwerdung unferes Det landes zu bemerten. Sie find alle blau amuliret / mid mit obausgedruckter Chifre / auch Anfang: und Ends Buchstaben des Briechischen Alphabets/und vielen fosts baren Ebelgesteinen rings herum funftlich bergieret. Das mitlere Schildlein/fo auf Die Bruft tommet/und etwas groffer ift als die andern faffet mit einem halb von Et: chen : Laub / und halb von Del Blattern geflochtenen Kranz das Ordens: Creuz ein/ und halt das davon abs hangende Bildnis des Mitters G. Georgen/ wie er fei: nen Spieß dem Drachen in den aufgesperrten Rachen foffet / welches alles in der hieher gehörigen Sigur abgebildet ift.

#### XXVL

### Ein Constantin-Ritter von dem grossen Creuz.

Echst dem Groß: Meister sind diesenige / so man Equites justiciae et prodatae nobilitatis, Ritter der Gerechtigkeit betitelt: unterwelchen vor ans dern einige von dem großen Creuz benamset werden. Es sind diß meistens aus dem hohen Adel Personen von dem ersten Rang/funfzig an der Zahl/so vielen nemlich weiland der Kaiser Constantin die Reichs Fahne zu bewahren anvertrauet. Sie werden auch Rähte / und Torquati, oder Ritter der goldenen Kette genannt / weil sie



Eques Constantinianus dictus Magna Crucis.



Eques Constantinianus Ecclesiasticus.

se dergleichen / obschon nicht so gar kostbar als obbe: schriebene ift / bei allen Besten zu tragen pflegen. Ihr Mantel ift von Eurfis-blauen Damast/mit weiffen Getben:Baft gefüttert / und reichet ebener masen auf die Er: ben / boch nicht fo lang als der Schleppe des Groß: Mei: fters: wird am Sals mit zwo blau und weiffen feibenen Schniren / baran bergleichen Qvaften find / angeban: Diefe Schnire reichen bis auf die Erden; werden aber auf der linken Sand etwas hinauf gebunden / und find ein Merkzeichen des Joches der Religion. Auf der Achsel ift an dem Mantel das rohte Creuz von Sammet mit goldenen Borden eingefaffet : ferner haben fie auch Die goldene Rette/die nur an der Form und dem Wehrt etwas geringer / fonst berjenigen in allem gleich ift / wel: de Der Groß: Meifter traget. Der innere Rock ober Camifol und das Nieder Gewand find von blauer; ber furge Ober: Roct / der bis an die Rnie reichet / nebft ben Strumpfen von weisser Seiden : Die Schuhe find auch weiß / und werden mit blau feidenen Reffeln oder filber: nen Schnallen vestgemachet. Un bem Rock ift bas groß fe Creus auf der Bruft: und endlich gurten fie über den: felben ein Degen Behang von rohten Sammet.

#### XXVII.

## Ein Priester des Constantinianischen Bitter Drdens.

M diesen Orden können auch Priester aufgenommen werden/welche bei Festivitäten das gewöhnsliche Priester Baret auf dem Haubt tragen: es ware denn daß sie unter die Rähte gezehlet würden: alsdenn ist ihr Baret von blauen Sammet mit dem golzbenen

denen Namens Zug unseres Heilandes gezieret. Den Mantel tragen sie/wie die andern Ritter ihres Ordens. Aber die Ritter / welche Priester des Gehorsams und Capellane genennet werden / tragen fonst / wenn sie bei offentlichen Aemtern erscheinen / einen Priester : Sabit samt dem gewöhnlichen Baret : über diesen aber ziehen fie ein anderes Gewand von blauer Seiden / welches Die Italianer Cotta nennen / nemlich ein Chor: Hemb/ so rings um mit seidenen Spigen besettet / mit fehr lans gen und bei vier Spanne weiten Ermeln / und an dem Imfen ift das sammete Ordens-Creuz ganz oben bei der Auffer den öffentlichen Umtse Schulter angemachet. Werrichtungen tragen fie ein goldenes Creuz an dem Hale/ und ein anderes von rohter Wollen / fo mit der: gleichen gelben Schnuren eingefasset / auf dem Mantel. Endlich tragen die Priester/ welche mit Pabsilicher Ers laubnis aus den Cloftern in diesen heiligen Orden auf: genommen werden/nicht ein sammet:oder goldenes / sone dern nur wöllenes Creuz von rohter Farbe/ mit gelben Schnuren um die Ende besetzet auf dem Mantel/worz ein bas Zeichen mit Seiben gesticket ift: es fen denn / daß fie wegen des hohen Abels / von dem Groß: Meister in Die Zahl der edlen Ritter der Gerechtigkeit eingeschrieben würden.

#### XXVIII.

## Ein Constanting Ritter/Donatus beigenannt.

Mter den Mittern der Gerechtigkeit ift noch eine britte Classe derienigen/welche man Donatos oder Gratiolos, die begnadigte nennet/ weil sie nicht durch



Eques Constantinianus dictus Iustitia vel Donatus





Famulus Ordinis Constantiniani.20.

durch ihrer Ahnen Abel / sondern durch ihre eigene Tus genden und Meriten sich die Ehre erworben / daß sie aus sonderbarer Begnadigung des Groß, Meisters zu folder Wirde gelanget/wodurch fie fahig worden/auch Die hochsten Stellen diefes Ordens durch ihr Wolverhal: ten fich zu erwerben. Auf deren Bruft hanget ein gol-Denes Creuz mit allen obbeschriebenen Zierrahten / aber ohne das Bild des S. Georgii/ welches dem Groß: Meis ffer und vornehmften Ordens: Bliedern allein zu tragen Wenn sie offentlich erscheinen / bedecken sie auftehet. bas Saubt mit einer blan feidenen Maige / daran bie gol dene Buchftaben des Namens Chrift / und weise Re-Der Mantel ift von gewässertem Dern aufgehefftet. blauen Saffet mit weiffem Butter / auf gleiche Art gemachet/wie folchen die Ritter des groffen Creuzes/ benen sie sonft in der Rleidung ganz gleich kommen / obschon son befferm Zeuch/ tragen. Auch ift die linke Seite bes Mantels mit einem Creuz von Sammet / boch nicht über eine Spanne groß bezeichnet. Und ein roht amulirtes goldenes Creuz hanget an einer goldenen Sals: Retten bis auf die Bruft : nach Ausweise der Figur num. 28. und unter denen Ordens:Beichen/num. 24.

#### XXIX.

Ein Waffen, Träger und Bedienter des Constantin, Ordens.

Te unterste Classe dieser Ordens: Leute bestehet theils aus Schild: und Wassen Erdgern/welde de der Nitter Wassen besorgen/ mit ihnen zu Felde ziehen/ und zu Pferde Dienste thun: theils aus anderen Bedienten/ welche die geringste Kirchen: Diensen E 2

ste verwalten / und noch geringer sind / weder die vori: gen; bahero fie weder Degen/ Eporn noch einig ande: res Briegs: Zeichen tragen; auch nicht unter die abeliche Ritter gezehlet werden / ob fie schon Ordens: Glieder find und das Creuz führen. Ihr gewöhnliches Zeichen ift eine blau feidene Binde / welche von der rechten Ach: fel ab süber den Leib gehet und auf der linken Dufte ge Das Creuz / fo Daran gemachet / berühret bunden ist. Die Bruft; hat aber weder die obere Lilie / noch die vier bemertte Buchstaben: besiehe unter ben Ordens Beichen Die Rigur num. 25. Auffer Diesem behalten fie ihren ge: wohnlichen but und gange Rleibung. Die Goldaten gebrauchen im Seld / und wenn fie fur ben Beind geben/ einen furzen weiffen Neuter-Mantel / baran bas Ordens: Creuz gehefftet und nebst diesem einen Belm / Schild/ Barnifch / Spieß und Degen / zum Streit gerüftet. Und wenn sie die Waffen niedergeleget / so muffen sie alle ein feidenes Crenz auf dem Mantel / und ein goldenes auf Der Bruft tragen. Aber genug von diesem Orden!

#### XXX.

# Ein Nitter des Burgundischen Creuzes von Tunis.

Ils Carl der V. Römischer Kaiser/glorwürdigsten Andenkens/den bekannten Ariadenus Bardeross fa aus Tunis gejaget/und den Muleassen wiederzum in sein Reich eingesetzt; hat er/wegen des herrlichen A. 1535 über die Bardarn erhaltenen Sieges/seine vorznehmste Officiers mit dem Burgundischen Creuz beehzet. Die Kette/deren Abbildung unter denen Ordenszeichen num. 26. fürkommet/bestehet aus viereckigten Sliez



Eques Crucis Burgundica.



Miles Cruciatae.

Gliedern von goldenem Blech / Flammen und Edelge: steinen; und daran hanget ein Burgundisches Creut nebst einem Feuerzeug und Feuerstein / Davon die Funken fahren; mit dem Beiwort : Barbaria, weil Eunis die Saubt-Stadt des Ronigreichs und ber sogenannten Barbarei ift. Das Burgundische Creuz bestehet aus aween creuzweiß über einander gelegten aftigten Balfen/ wormit sonder Zweifel auf das Creuz des Apostel Un: dreas / als des Patrones von Burgundien gefehen mors den: und zivar find dieselbige knockigt und nicht gezim: mert / um dessent willen / wie einige Dafür halten / weil die Herzoge von Burgund / als nunmehro zugleich Berzoge von Brabant / Nachfolgere seyen vieler groffen Helden / Carl des Groffen / Pipin / und anderer / beren Geschlecht ehmaln in gutem Flor gestanden. Const ist das Burgundische Andreas: Creuz grun amuliret. Feuerzeug belangend / foll Philipp ber Gute diß Gim: bild zu erft beliebet haben / von welcher Zeit an es der Burgundischen Familie gar gemein war / als ein Bild/ bas Kurcht/Schrecken und Niederlage drohet; in wel: der Absicht auch der Stahl oder das Feuer-Gifen hinzu gefüget worden/wodurch der Feuerstein nicht erweichet wird; fondern wenn man daran schläget/ so springen die Kunfen barvon.

#### XXXI.

## Ein Ritter von den Creuzzügen.

Shaben viele Pabste die Christlichen Potentaten aufgemuntert/ihre Wassen gegen die Feinde der Christenheit zu kehren. Alle nun/ die in einem solchen Seerzug sich befanden / mußten auf der rechten E 3

Seiten des Rleides ein plattes Grenz tragen/ berglet: chen/von ben Italianern Pocenziaca genennet/ unten num, 27. abgebildet ift / Daher fie auch den Namen der Crems Erager befommen. Gelbiges war meistens platt und roht; boch hat eine jede Natton fich eine Farbe ermehlet/ welche sie wolte / damit man wissen kunte / zu welchem Fähnlein ein jeder Knecht gehörete. Urbanus ber II, hat 21. 1095 bergleichen Creuzzug am ersten veranlaffet/wel: chen ber beruhmte Bergog von Lothringen / Gottfried von Bullion / nebft feinen Gebrudern / Euftratius und Balduin/geführet. Ferner wurdezu Zeiten Paschalis bes IL Der zweite Bug / und der dritte ju Beiten Gugenii des III. im Jahr 1143 unternommen. Endlich hat unter Re gierung Pabstes Pit des V, die vereinigte Pabstliche Spanisch und Benetianische Flotte im Jahr 1571 bas betannte See Ereffen bei den Insuln Eursolari burch Gottes Beiffand wider die Zürfenbefochten. ist nicht zu laugnen / daß dieses Creuz kein besonderes Ordens Zeichen / und Die folches getragen / nicht Ritter/ fondern nur Soldaten gewesen/ welche / wenn fie aus Dem Feld nach Saufe kamen / das Creuz weglegten / und feine andere Freiheit noch Indulgenz deswegen genoffen als welche der heilige Water / jur Belohnung ibrer Sapferfeit/ ihnen vergonstigte.

#### XXXIL

### Ein Nitter vom Schwanen in Brabant.

Ichard von Wassemburg gedenket in seinen Nieberländischen Alterthümern eines uralten Ordens / von dem Schwanen genannt / welchen Salucius Brabo / davon Brabant den Namen / und er selbst



Eques Cieni in Flandria.

H



Eques Daneburgious.

felbftben Titul eines Berzoges von Brabant foll betoms Remlich als Salucius fahe / daß die hefftis men haben. gen Zwiftigkeiten/fo unter benen vornehmften Familien im Schwange giengen/ vielen zu felbft eigenem Untergang gereichen wolten/ hat er gewiffe Ritter von feiner Partei erwehlet / welche alles anwenden folten / Die ftritti: gen Parteien auseinander ju fegen / und alle Uneinig: In welchem Jahr biefes gesches feit gutlich beizulegen. hen/ kan man so eigentlich nicht sagen/ weil das Jahr bon feinem Scribenten bemerket worden. . Nachbeme min alle Strittigkeiten in Brabant ausgemachet und auf: gehoben worden / fene der Orden wieder eingegangen. Undere geben zur Urfache bes Untergangs an die vielen Rriege/ Da bald diefer / bald jener Berr im Lande gewefen. Doch find die meisten Scribenten hierinnen einig / baß diese Ritter eine goldene Rette mit einem weiffen Schwan auf schwarzem Grund getragen. Warum be: sonders Diefer Wogel zum Zeichen ber Gintracht erwehlet worden / ist so wenig ausgemachet / als dieses / baß sie/ wie einige fürgeben / schwarz betleidet gewesen. h indeffen die angefügte Figur des Ritters / und die Dr: tens:Rette/unten num. 28.

#### XXXIII.

## Dannebrogs : Mitter.

Bichon viele behaubten / daß dieser Orden von uralten Zeiten her in Dennemark bekannt gewesten; so weiß doch niemand die Zeit / wenn er et gentlich ausgekommen / zu determiniren. Er war ganz und gar erloschen / als König Christian der V im Jahr 1672, an seines Cron Prinzens Geburts: Zag /we chen

er mit groffem Pomp seierte/denselbigen erneuret. Die Mitter trugen selbigen Tages ein weises Aleid / daraufdie Worte: Pietari et Justiciae, zur linken gestickt waren; und das mit Demant reich besetze Creuz (siehe unten num.29.) hienge an einem grünen Bahd auf der Brust. Tenes wurde nachgehends geändert/ und tragen anjeho die Nitter einen Rosensarben mit weissem Tasset gefütterzten Nitter-Mantel/mit einem Hut voll Federn/wie die Nitter des H. Geises. Und in sothanen Habit erscheinen sie jährlich an des Königes Geburts-Crönungs- und Vermählungs- Tagen bei Hose; so wie das angesügte Bildnis eines Cavaliers ausweiset.

#### XXXIV. Ein Ritter der Disciplin und des weissen Adlers.

N8 Durchlauchtigste Erzhaus Desterreich hat al: lezeit tapfere Prinzen gehabt / welche fowol in Spanien als Teutschland ben Catholischen Glauben zu vertheidigen und fortzupflanzen bemuhet gewesen: dahero die Ronige in Spanien den Beinamen Carholici, verdienet. In gleicher Absicht ift ein Ritter: Orden / der Disciplin und des weissen Adlers genannt/ gestifftet worden. Die Ritter trugen-einen weiffen Abler auf einem blauen Mantel/zu bedeuten/daß fie durch die weisse Unschuld ihrer Sitten / (dahin der weisse Adler/) den Himmel/ (dahin das blaue Gewand abzielete/) von Gott erlangen wurden. Wer der Stiffter biefes Dr: bens? wer ihn confirmiret? welche Sagung angenom: men worden? ober wenn er floriret? ift bei feinem Zeut: schen Scribenten zu finden. Doch geben sie zu verfte: ben/



Eques Discipline seu Aquila Candida



Eques Draconis in Hungaria.

ben/daß dergleichen Orden/ dessen obbeschriebenes Zeischen unten num. 30. vorgestellet worden/ ehmaln unter der Regel des H. Basili gestanden/ dessen Aitrer versbunden waren/ den Catholischen Glauben und die Gränzen des Neiches zu vertheidigen/ und dem Kaiser schulzdigen Gehorsam zu leisten. Der Habit und das Bildenis ist ans dem Pariser Druck entlehnet worden/ woselbst es num. 63. anzutressen.

## XXXV.

Ein Ritter des Drachen-Ordens in Teutschland.

2) Aifer Sigmund war fo ein Eiferer für den Cathos Clifchen Glauben / daß er nicht allein offters als awanzigmal mit den Unbefehrten gestritten und geffeget; fondern auch zwei Concilia , zu Coftnig und Ba: fel um die gangliche Austilgung ber damaligen Reter gu befordern's halten laffen. Damit er nun das Chriften: thum gegen die Unglaubige besto machtiger vertheidigen und beschüßen tonnte / hat er einen Ritter: Orden ge: ftifftet/ und felbigem einen überwundenen Drachen gum Beichen gegeben / womit er anzeigen wollen / daß er die Reger und Aufrührer in seinen Landen / als gifftige Un: geheuer & bezwungen habe. Derfelbige hienge an einer grunen Schnur ober Gurtel / wie Mendo faget: Justi: nianus hergegen fchreibet beutlich/ er sene von Gold an einer goldenen Retten gehangen / als er unten im Abdruct num. 31. erfcheinet. Das Jahr ber Stifftung ift unge: wiß; doch mennet Justinianus / es sepe das wahrschein: lichfte / daß er 21. 1385 bei der Wermahlung mit der Ro: nigin Maria eingefeget worden. Go lange er im Flor mar/ dost

war, haben sich Könige von Aragonien und viele andere Prinzen darein begeben. Ist aber bei den veränderliche und friegerischen Zeiten ganz und gar verfallen. Das Bildnis des Ritters in Ungarischer Rleidung haben wir aus denen zu Paris gedrucken Ritter, Orden entlehnet.

## XXXVI.

## Ein Ritter des Elephanten Drdens.

AN Dennemark ift von langen Zeiten ber ber Jung: frau Maria ein Ritter, Orden gewidmet / und der 5. Marien: oder auch der Elephanten Orden ge-Die goldene Ordens : Rette bestunde nennet worden. aus Elephanten mit Thurnen auf dem Rucken / und aus darzwischen geflochtenen Spornen: woran das Bildnis Der Mutter & Detes hienge/ Die mit Sonnen Strablen gefronet war: und unter diesem waren drei Magel in eis nem runden Gold Stidlein zu feben / welches alles Bil ber ber Christlichen Gottesfurcht und des Ritterlichen Standes maren. Mennenius gestehet gerne/ bag er weder die Gesetze noch den Stiffter dieses Ordens wif fe. Einige geben den König Fridrich / Christian des III Berrn Water / bafür aus. Juftinianus aber glaubet/ Christian der II; ju deffen Zeiten die Catholische Relis gion im Lande üblich war/ habe die Stifftung verrichtet. Der Clephant ift guin Zeichen beliebet worden / weil man bon beffen Tugenden / infonderheit von deffen Tapfer: und Fürsichtigfeit / fo vieles zu rühmen weiß. Doch ift felbiges / nach dem Bericht des erstbelobten Juftiniani/ vielmalen verändert worden. Anfangs hatte es die Form / als unten num 32. in Rupfer erscheiner: nachges hends wurden fatt ber Retten zwei Patriarchen Creuze und



Eques Elephantis.



Eques Ensifer in Livonia.

und Elephanten beliebet/mit daran-hangendem Vildnis der Jungfrauen Maria/ so mit Stralen umgeben zu ihren Füssen drei Nägel hatte: wie die andere Figur num. 32. bemerket. Bon der Kleidung schreibet Justinian/daß sie an Fest- Tagen den seidenen Mantel mit einem Kleinod auf der rechten Achsel vost machen / auf dessen linker Seite ein weisses Crenz in Stralen stehet. Auf der rechten Brust aber hänget der Elephant an einer seidenen Binden um den Dals.

## XXXVII. Die Schwert Träger in Polen.

Les in Polen und Lithauen Die Seiben sich bem Shriftlichen Glauben heffrig widersetzen und selbigen gang und gar auszurotten Worhabens ma: ren/faffeten einige vornehme von Abel den Schluß/benen: felben nach aufersten Bermogen Ginhalt zu thun: zu bem Ende fie im Jahr 119, ber D. Jungfrauen zu Ehren in Riga ein Clofter geftifftet und Drbens Derfonen davein gefetet / welche die Unwiffenden in dem Chriftlichen Glauben unterrichten folten. Einige geben gum Urbe: ber an Mainardum Segebergensem, andere Albrecht aus dem Collegio zu Bremen. Dieser nun hat viele Ritter zusammen gebracht / um das Reich Christi zu vertheidigen / und hat also den Orden unter der Regel des 5. Bafilit angefangen / welchen die Pabfte Coleftin ber III, und Innocentius der III, unter dem Namen der Ritter Befu Christi und des Schwertes bestätiget. Crome: rus und Urnold Abt von Lubect berichten uns/ bas Beis chen sepe aus einem rohten Creuz und Schwert bestan: ben: andere hergegen schreiben mit mehrer Wahrschein, lichfeit/ F 2

sichkeit/daß es zwei creuzweiß über einander gelegte Schwerter sehen auf einem weissen Mantel/wie die Figur cab. 149. num. 33. ausgedrucket worden. Nachmaste/und sich eutsche Orden aus Palastina weichen mußte/und sich in jene Lande wendete/in Preussen die Chwistliche Lehre auszubreiten; vereinigten sich die Schwertzfager mit dem Teutschen Orden: und blieben also beisweil der Groß Meister Lutheri derselbige ganz erloschen/weil der Groß Meister von dem Catholischen Glauben abgetreten.

## XXXVIII.

Ein Shwert Träger in Schweden.

2 Uft ein gleicher Orden / als der Schwert-Träger Din Lieftand war / florirte weiland im Königreich Schweden / bessen Ehrenzeichen war eine Rette aus lauter Schwertern, an welcher über dif ein langes Schwere herab hienge ivie folde tab. 150 num. 34. furgeffellet worden. Der gemeinen Erzehlung nach / hat felbigen Guft do ber erffe geftiffter um das Jahr 1528/ und im Jahr 1560 wider die Lutheraner erneuret / zu Denen er endlich felbsten getreten. Mennenius in feinem Buch bon denen Ritter Diden mertet an / es sepe diff Symbohim junt öffeesten geandere worden / und beschreibet es folgender maffen / daß die Ritter dieses Ordens in Dem rohe erhabenen Mittel des goldenen Schildes einen gelben Lowen / um benfelben herum brei Konigliche Gronen/ und eben fo viele Rosenfarbe Glochen führere; auf. bem Selm aber eine filberne Mauer Grone mit grunen Federn / und darüber zween rohte Sahnen in füberneit creuzweise geschrenkten Sahnen, Infignia autem, find feine



Eques Ensifer in Svecia.



Eques Fortune Brixie.

seine Worte/ quo gladiseri hujus ordinis symbolo condecorantur, praeserunt in clypeo aureo umbonem sulvo leone rubescentem, circum circa tres coronas regias, et totidem campanulas roseas; in galero vero coronam muralem argenteam, cristis seu plumis viridis coloris respersam, binosque sipra gallos rubeos in vexillis argenteis decussarim positis. Elias Ismole hat beren Ordens: Zeichen weit anders beschrieben / surgebend / daß es aus vielen Schwertern und Schnüren bestanden/ daran ein ander res hangendes Schwert vest gemachet war. Siehe unten num. 34. Ein jeder Cavalier mogte sich kleiden/wie es beliebte; sintemal kein besonderer Ordens: Sabit bestimmet worden.

### XXXIX.

## Ein Ritter des Gluckes.

Ctavius Ross oder de Rubeis / ein berühmter Mann / Der de Rebus Brixianis ober von Brescia geschrieben / gedenket auf der 106. Geite / eines febr alten Ordens / welcher in alten Documenten/ fo ba: felbst verwahrlich aufbehalten werden, milites fortunae, Ritter des Gluckes beiffen/weil fie der Rabt nach eige: nem Willtühr aufnahme / bas Creuz / welches in ihren Relbzügen an fatt ber gahnen vorgetragen wurde / ju bes wachen und zu bewahren. Belobter Octavius Rolli hat ein Conterfait eines solchen Ritters / wie er hier in Rupfer nachgestochen ift / aus einem alten Stein abzeich nen laffen / ber einen Wagen begleitet / auf welchem/ bas makger Zeiten Gewohnheit nach/ die Gebeine der Sellis gen herum geführet worden. Worher traget ein Dage den Delm/ mit darauf gesetzen Ungarischen Frenz / an 8 3 fatt

fatt der Federn. - Er felbst halt eine brennende Kackel in Der Sand / mit einem goldenen Ober-Rock angethan/wie die Nitter von den vornehmsten Abel zu tragen pflegen. Der Curif war von Gilber, mit goldenen Flammen und Bildern unterschiedlicher Thiere ausgezieret / die Zapferfeit und Großmut hierdurch an den Zag zu legen. Dierüber trugen sie noch eine goldene Rette und einen Nock von goldenem Stuck/ ihren Abel und alte Wirde zu beweisen. Capreolus in seinem Buch von den Bege: benheiten der Stadt Brefcia erzehletp. 35/ daß die Bur: ger daselbst groffe Unstalten gemachet / Biolanten eine Koniglich-Ungarische Princegin / und Braut des Cron-Prinzen von Aragonien/als sie Brescia um das Jahr 1235 pafiret/zu empfangen. Wie nun alle Collegien und Zunfte fich bei Einholung und Empfang dieser Braut wollen sehen lassen; so habe dieser Ritter: Orden eine Gloden aus Silber/ mit wenigem Erz legiret/über 300 Pfund schwer giessen / und bei deren Einzug lauten laffen.

## XL. Ein Ritter in Friesland.

St. Friesland, hat jederzeit tapfere Belden gezeus get/und dahero mit denen benachbarten Danen und Schweden zum öfftern Kriege geführet / bis sie Carl der Groffe bezwungen. Dieser nun hat nach erlangtem Sieg im Jahr 802 den Frieslichen Nitter : Dr. den begonnen/ und selbigem zu einem Mitter/Zeichen die Kaiserliche goldene Crone in einem weissen Getvand zu führen geschenfet/wie sie cab. 150. num, 35. zu sehen. Sienige Scribenten stehen in den Gedanken/ die Andrednung bieses



Eques Frising.

K



Eques Genista .

dieses Ordens seye zu Nom gescheben/ woselbst er ihnen die Freiheit geschenket/zur Belohnung ihrer Tapferkeit/welche sie in einem Tressen gegen die Sachsen bewiesen: weshalben er auch ihren Derzog in Frisen geschickt/mit Erlaubnis/ daß er alle alte versuchte Soldaten in diesen Orden unter der Regel des D. Basilii einschreiben möge. Ihre Pflichten bestunden darinnen / daß sie dem Kaiser treu und gehorsam seyn/ und sitr den Glauben streiten solten. Allein nach dessen zu Grunde gehen/ nahm auch dieser Orden ein baldiges Ende.

## XLI.

## Sin Ritter von der Genester-Blume

Inige Scribenten berichten / es sepe König Carl der VI der Stisster des Ordens von der Genesters oder Pfingst Blume. Undere / unter denen Insbreas Favinus / lassen Ludwig dem Deiligen die Ehrey um das Jahr 1234. Dergegen behaubtet Petrus Beldigus / Prasident von Tholouse/es sepe gar nicht einmal ein Ritter: Orden gewesen /. darein sich vornehme Stands Personen begeben hatten: sondern es sepen nur eine gewisse Wassen und Leibwacht bestellet waren / die Ardinges Wassen und Leibwacht bestellet waren / und den Königes Wassen und Leibwacht bestellet waren / und denen der König den Titul der Schild Rnappen gegeben. Bei den Normannen sollen / wie die Französischen Jahrbücher berichten / noch einige Mersmale von diesen Schild-Rnappen vorhanden seinen Wessen kod von Damast / und einer veil blauen Cappa ober

oder Mantel. Uber dem Rock trugen sie eine goldene Rette/bestehend aus Rautenförmigen Gold: Platelein/darauf eine Lilie weiß amulirt war / und in einander gesstochtenen Pfingsk-Blumen. Un sothaner Kette hieuge ein goldenes Lilien: Treuz/wie tab. 150 num. 36 aussweiset.

#### XLII.

## Me Ein Pabstlicher S. Georgen Ritter.

DEbft andern Ritter Orden / welche die Pabste ein: gefeget haben / werden auch die Ritter Des D. Georgs gezehlet / fo Pabst Alexander der VI als er Anno 1492 auf den Dabfilichen Grul gelangete / ange: ordnet/und derenjeden er mit einer goldnen Rette befchens fet / mit baran hangender Medaille / Darauf der Ritter S. Beorg/wie er ben Drachen mit bem Sper burchrens net/ gepraget war. Siehe unten tab. 150 num. 37. Ciactonius berichtet in bem Leben Des Pabstes Dauft Des III, daß er den Orden bestätiget und mit fartichen Privilegien begnabiget / barneben benen Rittern Die Bertheidigung des Catholischen Glaubens / ben fleisst gen Gottesdienft und eine gute Aufführung anbefohlen habe. Einige legen benenfelben zum Rleinod bet ein gols Denes Creus in einem Circul/ um welchen acht herumfter bende Blatter die Figur einer Blume machten. Und in folden Bedanten fiehen Lucemburg in feinem Buch von Denen Gebeimniffen ber Mitterlichen Waffen; find Sat wiinis im 8. Buch des Schauplages der Chre

eine de Berning wird insge ? A de D

YLM.



Eques S. Georgy Pontificius.



Eques S. Georgij in Carinthia.

#### XLUL

## Gin Ritter des S. Georgii in Carnthen.

Leichwie viele Orden ben Namen von G. Georg führen; also ist unter denselbigen der berühmteste in Desterreich und Carnthen gestanden / und von Kaiser Rudolph von Habspurg / oder Fridrich dem III, um das Jahr 1273 aufgerichtet worden / die Ungarscheper-und Carnthische Gränzen / welchen die Türken taglich nabeten/wider diese Feinde zu beschirmen/ so daß die Nitter Zag und Nacht in Waffen fenn mußten/bei lebem unvermuthteen Einbruch der Beinde bereit gu fenn/ und ihnen Einhalt zu thun. Uber diß waren sie veruflich: tet/ das Benerabile/ so offt es zu einem Kranten getra: gen wurde / dahin zu begleiten. Much gelobten fie die ebliche Reuschheit / und ben Gehorfam gegen ihren Doch-Meister / welcher seine Residenz allwege zu Mublfadt in Carnthen gehabt/ wohin Kaiser Fridrich eine Cathebral-Rirche gestifftet/beren Canonicis er bas Ritter: Zeichen gleichfalls zu führen verstattet hat. biges war ein purpur rohtes platt: und schlechtes Creuz/ wie das von Montesa/auf einem weissen Sabit. unter den Rleinoden num. 38. Pabft Alexander der VI hat den Orden unter der Regel bes 5. Augustins confirmiret. Es fiehet derfelbe unter dem Schuß der Teut: schen Raifere; und die Ritter haben fich gegen

den Raifere; und die Ritterhaben sich gegen Die Turten tapfer gebrauchet / und man: den Sieguber sie erhalten.

#### XLIV.

## Ein Ritter des H. Georgii in Teutschland.

Arimilianus/Romischer Kaifer/foll um das Jahr 1494. einen Orden des D. Georgii / den er bei bevorstehenden Turfen Rrieg um Schut und Beiftand auruffete / eingefeget haben / Damit die Ritter hierdurch aufgemuntert wurden / tapfer und fieghaft ge gen die Feinde zu ftreiten; wie dann wurchlich geschehen. Urbanus der VI hat diese Nitterschaft unter der Regel Des S. Augustins bestätiget/ deren Glieder das Gelibbe Des Gehorsams und der ehlichen Reuschheit thaten und Die Bertheidung des Catholischen Glaubens zur Absicht hatten. Das Creng war roht und platt/ mit einer aok Denen Crone bedecket/ nach dem Abdruck num. 39. tab. 350. Dabero der Orden auch der gefronten Ritter bee namfet worden. Die Schutherren find die Teutschen Raifere: und die Mitter erwehlen unter fich einen Soche Meister: haben sonst mit den Constantinianischen G. Beorgen Rittern / von benen oben num. 24. nachzusehen Db ihnen eine besondere Klei: ift / einerlei Statuten. ber : Tracht fürgeschrieben worden / habe ich bei feinem Scribenten antreffen fonnen: Dahero ich die Abbildung eines folden Ritters aus benen zu Paris gedruckten Ritter : Orden behalten und mit obbeschriebenem . Creus bier aufügen laffen.

\*\*\* )°( **\***\*\*

XLY.



Eques S. Georgij in Germania.



Eques S. Georgij Ravenua.



Eques S. Georgij Genua.

#### XLV.

## Ein Pabstlicher Ritter des H. Georgii zu Bavenna.

Aubst Paulus der III hat einen andern Ritter: Dr: ben bes S. Georgii über den obbeschriebenen/ welthen / nach Luzenburgs / Ciacconii und anderer Beugnis/Pabft Alexander der VI angeordnet hatte/ burch eine befondere Bulle eingesetzet und den Rittern die Stadt Ravenna angewiesen / baß fie von baraus die Adriatische Ruften gegen die Zurfischen Ginfalle bemah: Das Creuz war zweiganfigt und roht/mit Siehe unten tab. 150. einer goldenen Crone gezieret. num. 40. Solange diefer Pabft lebte / ftunde ber Orben ingutem Ansehen: als er aber Die Augen zugethan/hobe benfelbigen Pabst Gregorius der XIII ganz auf / Durch ein Decret / bessen in der Bulla Sixti des III gedacht wird / womit er die Mitter von Loretto eingefetet. haben indeffen allhier einen Soldaten mit obbefagtem Creuz abgebilbet.

#### XLVI.

## Ein Nitter des H. Georgii zu Genua?

Och einen Ritter: Orben bes D. Georgii hat Rais fer Fridrich der III zu Genua im Jahr 1452 aufgerichtet/wie Justinianus ausgerechnet/nachdem er zu Nom die Crone empfangen. Denn als bei dessen Buruckfunft ihm die Genueser prächtig eingeholet; hat der Raiser zur Erkantlichkeit die vornehmsten Rahtsherren ren zu Nittern des H. Georgii ernennet / und mit einem platt: und rohten Monteser Creuz beehret / als tab. 150. num. 41. in Rupser gebracht worden. Nach der Zeit haben die Genueser / nach dem Zeugnis Justiniani und einiger anderer / dis Creuz im weisen Feld auf ihren Jahmen geführet; dessen Ursprung und Gebrauch jedoch audere auf eine andere Zeit hinaus sehen; davon wir die Beweiß-Gründe dermalen nicht untersuchen wollen. Der Doge war Ordens: Meister / und der Orden stunde uns ter der Regel des H. Augustins / mit der Absücht / den Catholischen Glauben und ihre Nepublic wider die Feins de zu beschirmen: Jedoch ist durch die Länge der Zeit/und durch vielsältige Abwechslung der Dogen/derselbige ganz erloschen.

#### XLVII.

## Ein Nitter des H. Gereons in Orient.

Ater die Orden/ welche bei den Creuz-Zügen in das Gelobte kand errichtet worden/ wird auch der Orden S. Gereons gezehlet. Johann van Soevel saget/ er habe einige von diesen Rittern gesehen mit einem Patriarchen: Creuz/ (dergleichen in dem Ungarischen Wapen erscheinet/) auf dreien grünen Hügeln gepflanzet. Und ob wol besagter Autor viel merkwürzdiges von diesen Nittern gesehen zu haben vorgiebet; so hat er doch nichts ausgezeichnet / und weder das Jahr der Stifftung noch den Stiffter benennet. Einige menz nen/Raiser Fridrich Barbarossa habe um das Jahr 1190 die Stifftung gethan / welche von anderen dessen Enkel/ Fridrich dem II, um das Jahr 1228, zugeeignet wird: es haben aber beede in Palassinen vieles mit denen Turken



Eques S. Gereonis.



Eques Ginetic in Gallia.

M

zu thun gehabt. Das Creuz schreiben etwelche / sene weiß gewesen; da es doch dem Ungarischen ganz ähnlich war. Und Wlias Usmole bezeuget / daß die Rleidung der Ritter weiß/ und ein rohtes Creuz auf grunen Hugeln gestanden sene/ wie wir solches unten num. 42. vor Augen gestellet haben.

#### XLVIII.

Ein Ritter von der Genette oder Bisam-

'Arl/mit dem Zunamen Martellus / einer von den tapfersten Delden aus Koniglich : Franzosischem Beblut / hatte für die Ritterschafft sehr groffe Sochachtung; Dahero er in Frankreich nicht allein den bei den Romern üblichen Gebrauch der Ringe wiederum eingeführet; fondern auch eine Angahl Ritter benennet/ benen er das Zeichen einer Bifam: Rate in den Ringen und Sals: Retten zu führen vergonftiget. Die Scribenten bringen unterschiedliche Urfachen diefer Stifftung bei. Einige fagen / daß Ronig Carl / nachdem er bei Tours im Jahr 738 einen vollkommenen Sieg über die Saracenen erhalten / seinen vornehmsten Officiers / Die bei der Schlacht gewesen / ben Namen und Das schwarz geflect: te Bild Der Genette/im Spanischen Ardilla genannt/ mit getheilet / Damit Die Nachwelt wußte / er habe Diejenige Nation auf das Haupt geschlagen/welche zum hochsten Nachtheil der gefamten Christenheit in dem Theil von Spanien gewohnet / wo befagte Thiere haufig zu finden. Es ift aber die Genette eine Art von einer Bisam Rabe in Spanien / beren theils fchwarz, theils afchenfarbes Rell mit schwarzen Rlecken in unvergleichlich schoner Drdnung besidet; und wegen dieser abwechslenden Schon: **3** heit

heit so wol/ als wegen des Geruchs/denen groffen Derren gar beliebt ift. Andere sagen/ dis Thierlein sepe an
der Ketten gehangen/ damit die Ritter desselben Lebhastigkeit in Vertheidigung des Christlichen Glaubens
nachzughmen / und also die Moren aus Frankreich zu
versagen/ mögten erinnert werden. Dieser Orden ist
lange im Flor gestanden/ bis auf die Zeiten König Ludwigs des Heiligen. Nach der Zeit ist er ganz erloschen.
In beigehender Figur haben wir einen Soldaten sürgestellet / und ihme die Kette angehänget / welche unten
tab. 151 num. 43 beutlicher ausgedrucket ist.

#### XLIX.

### Ein Ritter von der Haspel.

Les Carl der III, Herzog in Napoli / im Jahr 1388 Sodes verfahren / und deffen Wittib Margareta feben mußte / daß bei entstandenen innerlichen Mighelligfeiten / Ludwig von Anjou nach dem Reich strebete / begabe sie sich / um aller Gefahr zu entgehen/ mit ihrem jungen Prinzen Ladislau/ welchen Pabst Ur: banus der VI für den rechtmäsigen König erkennet / gen Sajeta / lieffe indeffen ihre Schiffe für Neapoli fegen/ und den Ort belagern. In dieser Belagerung haben viele von denen Vornehmsten der Stadt ihren Posten ben fie behaubten wollen/ bei dem Neuen Thor genom: men; welche/damit fie von andern unterschieden und er: fennet wurden / auf der linken Seiten des rohten Man: tels eine Haspel/Italianisch Ignomeratore, oder Arcolaio, darauf man das Garn zu Strennen windet/ zum Merkzeichen sich erwehlet / wie num. 44 zu sehen. Gie brachten eine farte Compagnie jufammen ; welche aber uur



Eques Harpedonis Neapoli.



Eques Histricis.

nur so lange gedauret / als das kurze Regiment besagten Ludwigs; mit welchem die Nitter sich bald verlohren. Man weiß nicht eigentlich / warum eben ein solch Zeichen beliebet worden. Einige vermennen / man habe damit anzeigen wollen; gleichwie der Faden von der Haspel nach und nach abgewunden / und diese endlich leer wird; also musse die Herrschaft dem jungen Ladislau und seiner Mutter nach und nach abgenommen / nnd Ludwigen von Anjou zugewendet werden.

## and committee arms Dead

# Ein Nitter von dem Stachel Schweine in Orleans.

2 211/ Derzog von Orleans und König in Frankreich/der sechste dieses Namens/hat mit Bergog Philipp von Burgund amuliret / und mit dem Orden von Dem Stachel Schweine / welchen er / wie D. Undre as Mendo berichtet/im Jahr 1430 eingesetet/ ber Welt zeigen wollen / daß er allen / die ihn anfallen wir= den / baffant zu febn fich getraue. In denfelben find die Groften seines Reiches getreten / benen er eine goldene Rette mit dem Stachel Schweine und Beiwort : Co-minus et eminus, in der Nahe und in der Ferne, geges ben : wie folde tab. 157 num. 45 fürgeftellet ift. Diefer Erzehlung stimmen Mennenius/ Michieli und andere / überein / wiewol nicht ohne Widerspruch Justinia: ni. Wverard Monftrelet erzehlet / es habe Berzog Phi: lipp von Burgund dem Bergog Carl von Orleans / als er nach seiner Gefangenschaft aus Engelland zuruck ge-tommen im Jahr 1440 mit seiner Ordens: Rette/ darinnen ein Stachel: Echwein war/ beehret. Hierauf babe

habe Ludwig der XII, König in Frankreich / Deffen Bru Der / als Erb. Berr von Deleans / Diefes Thier mit einer Crone gezieret und zu einem Symbolischen Bemabl erfiefet. Es ift daffelbe von Natur gar fleiffig und wol be waffnet / daß es feinen Feinden in der Rabe und Ferne begegnen / und sonderlich die Sunde durch feine Stadeln abhalten konne. Carl hat / wie es scheinet / bif Gewähl also nachgeahmet / einen Mann fürzuftellen/ der bei allen Nachstellungen / Gefahren und Unglucks fallen bennoch ficher sepe; anerwogen diß Thier fo schlau ift / daß es / so bald es ein fremdes durch den Ge ruch spiret/sich alsobald zusammen ballet/und den Rusfel famt ben Pfoten/wie eine Schnecke/einziehet; ba es dann durch die Stacheln / welche es auf allen Seiten ausstredet/gesichert genug ift/ daß es von nichts konne angerühret noch beleidiget werden. Die Worstellung eines folden Mitters haben wir durch Die Figur eines Cavaliers abschildern wollen/ weil fie nicht verpflichtet gewesen/ einen fonderbaren Sabit ju tragen.

## Ll. Ein Ritter S. Huberts.

Erhard/ Herzog von Julich / foll im Jahr 1445 diesen Orden errichtet haben/ bei Gelegenheit eines herrlichen Sieges/ den er bei Navensberg in Westphalen wider den Herzog Arnold von Geldern erhalten/ als dieser in das Julichische Gebiet eingefallen war/ und übel darinnen gehauset hatte. Es wurden diese Nitter die Gesellschaft S. Huberts genennet/ und nur allein adeliche Personen darein ausgenommen. An der goldenen Kette/ die ein jeder am Dalse trug/ hienge eine



Eques S. Huberti.



eine goldene Minge / barauf S. Subert für dem Creut unseres Beilandes / welches zwischen einem Dirfch: Beweih aufgerichtet ift / mit erhabenen Sanden fniet. Gurius erzehlet am 3 November / der D. Dubertus fene ein Sohn Bergog Bertrands von Aguitanien gewesen/ beme, als er noch ein Deid war, ber DErr Chriftus auf ber Raat zwischen einem Sirfch Beweih erschienen und ihn erinnert / er folle hingehen zu dem Bifchoff Lambert; und als er folches gethan/ habe Diefer ihn gar liebreich empfangen / in bem Glauben unterrichtet / und getaufet. Dierauf sepe er nach Rom gezogen/ Die heiligen Orte zu besuchen / da er an statt des inswischen perstorbenen D. Lamberts jum Bifchoff verordnet worden. Dieser Rit: ter: Orden war nicht mehr gebrauchlich / als der Durch: lauchtigste Chur-Fürst und Pfalz-Graf am Rhein / 30: hann Bilhelm / des D. R. Reichs Erz: Truckfeß / den: felbigen erneuret / und vielen Fürsten / Grafen und Bers ren verliehen mit milden Stifftungen und Berordnun: gen / daß ein jeder jahrlich den zehenden Pfenning deffen/ was er bavon geneußt / jum Unterhalt der Armen im Sofpital und bei dem Eintritt / ju eben Diefem Ende/ 100 Ducaten geben folle. Die Beranlaffung gur Ers neurung dieses Ordens mar/als er das Erk: Truchsek: Amt / fo im vorigen Jahrhundert von Fridrich dem V. Chur: Fürften und Pfalt Grafen am Rhein ab: und auf Derzog Maximilian in Bapern war gebracht wordens wieder erlanget. \* Die Ritter tragen feine besondere Reibung: an den vornehmften Best: Zagen geben fie fcmart in Spanischer Tracht / mit engen Sofen und turgem Mantel. Die Ordens Rette ift fehr toffbar mit einem Creuz/ das 4 Zoll breit/ auf dessen Mitte der D. Bubert.

Bas nach bem Raftabifden Friebensichluf biffalls für Berauberungen vor gegangen i fan niemand unwifend fepn.

Dubert auf den Anien liegend / den gecreuzigten Christum zwischen dem Sirsch: Geweih andetet. Die übrigen Tage tragen sie an einem rohten / drei Finger breiten Seiden: Band / welches von der linken Achsel über die Brust herad auf die rechte Seite gehet / ein goldenes Creuz / dergleichen sie auch auf der linken Brust gestiettragen / fast wie die Aitter von Malta; nur dass es mit Stralen umgeben / und in der Mitte die Worte sühret: In Fide Sta Firmiter. Stehe vest im Glauben. Siehe unter den Ordens-Zeichen tab. 15 z num. 46. S. Chursürst. Durchl. haben sich die Würde des Ordens. Weisters des standig vorbehalten.

#### LII.

### Sin Ritter von S. Jacob in Spanien.

Panien hat benen Moren verschiedene Ritter: Driden entgegen gesetzt deren einer S. Jacobs mit dem Schwert geheissen hoon welchem die Geschichtschreiber ungkeiche Erzehlungen haben. P. Andreas Mendo saget man wisse die Zeit der Stisstung nicht: jedoch sehe so viel kund daß der Orden bereits um das Jahr 1030 gestanden. Andere erzehlen dessen Ursprung solgender masen: Es haben einige reiche von Abel/Lucas Zudensis/Johann Vasco/Diego Valera/ und Anton Morales/nebst mehren/ihr Vermögen zussammen gesteuret/solches wider die Fetnde der Christen heit anzuwenden: und damit ihr Leben desto religioser ware/haben sie sich mit den regulirten Chorherren des H. Augustin vereindaret/ und die Bestätigung des Ordens vom Pahlt Alexander dem III, im Jahr 1175 erhalten; welchen serner die solgende Pahlte/Lucius der III, Urdas

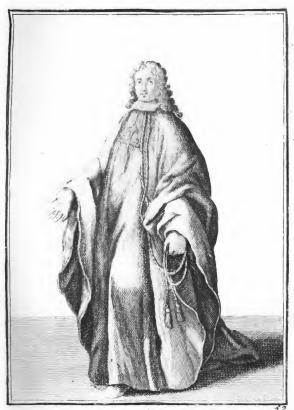

Eques S. Iacobi in Hispania.





Eques S Iacobi in Lusitania.

Urbanus der III, Innocentius der III, Honorius der III. Gregorius der IX, und andere confirmiret. Gie erweb: leten unter fich breizehen Manner aus den vornehmften Rittern/welche dem Meister allemal an der Sand fte: hen / und nebft ihme jabrlich ein General . Convent bal: Thre vornehmfte Resident war ju Beles ten mußten. in Caftilien; und im Ronigreich Legio hatten fie ein Do spital unter der Aufficht zweier Commender- Berren Deren einer der Castilianische / Der andere der Legionensische geneunet wurde. Ihr Ordens Zeichen ift ein robt: wollines Creuz / Das auf Dem weiffen Ober : Rleid ober Capitolar: Nock in Form eines Schwertes / wie unten tab. 151 num. 47 erscheinet/gebildet war. Weiland führ reten fie eine Muschel barneben, als das gewöhnliche Zeichen des S. Jacobs/ von welchem fie den Namen baben/ von der Zeit an/ als Ronig Ramir von Caftilien durch Beiffand biefes heiligen Apostels / ber auf eis nem weiffen Wferd / ein rohtes Creuz in einer fchloft-weiffen Kahnen führend / vor dem Treffen herritte / 21. 1460 einen stattlichen Sieg über Die Moren erhalten. Absterben des Ordens: Meisters / Alvhonsus de Cardo: na/ zogen die Ronige in Spanien die Administration des Ordens mit Wergoustigung Pabst Alexander Des VI an fich / welche alle nachfolgende Ronige beibehalten. Der vollige Ordens: Sabit von weisser Wolle / ben sie bei of: fentlichen Berfammlungen tragen / ift in dem Rupfer porgestellet worden.

LIII.

Ein Ritter von S. Jacob in Portugal.

Si denen Portugisen ist der S. Jacobs Drben ebenfalls lange im Flor gestanden. Es hatte der selbige einerlei Ursprung/Stiffter und Ordnung/ mit

mit bem Spanischen. Denn obschon einige vorgebent Ronig Dionyfius fene deffen Stiffter; fo hat er doch nur die Trennung von der Spanischen Ritterfchaft/nicht ohne Widerspruch des Castilianischen Groß: Meisters und des D. Stuls zu Rom / dabin befordert / baf die Portugisen ihren besonderen Ordens: Meister erwehle ten ber feine Refidenz nahm zu Palmella / zwischen Lifabonna und Seroval/woselbst sie auch Capitel hielten/ und andere den Orden angehende Sachen ausfertiaten. Der lette Ordens: Meifter war Georg / Bergog von Coimbra: und Aves / ein Prinz Königs Johann des II. Denn Pabft Julius ber Ill hatte dem Ronig Johann bem III, und seinen Nachfolgern im Reich / Die Abministration des Ordens zugestanden. Die Lustanischen Ritter tragen eben den weiffen Sabit / wie die Spanischen / mit bem rohten Creuz: Davon die Abgeichnung num. 48. fan angesehen werben. Die Ritter besigen/zur Belohnung ihrer Zapferfeit / viele Commendereien / zu beren würfli= chen Genuß jedoch teiner gelangen tan / er habe benn fünf Feldzüge wider die Unglaubige gethan/ wie Mendo ans gemerket hat.

### LIV.

## Ein Ritter von S. Jacob in Holland.

Lorentins/oder Floris/Graf von Holland/Seenud Frießland/wolte es seinen Worsahren nachthun/ und stifftete/ unter den Namen des H. Apostels Jacobi um das Jahr Christi 1290/als Nicolaus der IV den Pabstlichen Stul besaß/ einen noblen Rittere Orden/ in welchen er zwölf von seinen vornehm: sen Bedienten im Hag/ wo er residirte/ ausnahm/und ihnen



Eques S. Iacobii in Hollandia.



Eques Iesu Christi et S. Dominici.

knen eine goldene Kette/ mit darzwischen gehängten S. Jacobs: Muscheln/ die man Cappas Sanctas nennet / und die Pilgrame an ihre Kleider zu hefften pflegen/zum Drudens: Zeichen mit einer goldenen Medaille/ darauf S. Jacobs Bildnis gepräget/ an den Hals hängete. Bessiehe unten tab. 152 num. 49. Kein Meusch weiß zu sow gen/ was den Grafen veranlasset/ diesen Orden zu errichten. Die Ritter hiengen ihre Schilde und Wapen auf einem Sal des Gräflichen Palastes auf/welche zum Andenken lange Zeit daselbst aufbehalten worden: gleichs wol ist durch Länge der Zeit das Andenken des Ordens zanz verschwunden.

### LV. Ein Nitter JEsu Christi und S. Dominici.

Untoninus schreibet inseiner Chronic/und neben ihm viele andere/es habe Dominicus/das berrihmte Licht in Spanien/sich denen Albigensfern/welche um Tolosa herum/und in der Lombardie ihre Lehre unter dem Volsa herum/und in der Lombardie ihre Lehre unter dem Vols weit ausgebreitet/entgegen gesehet / und viele derselben durch das Wort Gottes überwunden: weil er aber mit ihnen nach Wussch nicht konte fertig werden/nahm er etliche Eiserer zu Hilffe/welche ihme mit Wassen und Gewalt die Albigenser besehren / und den Catholischen Glauben vertheidigen hülsen: den ihme ner auch eine besondere Lebens: Negel sürgeschrieben / dadurch sie von den Religiosen und von den Lapen unterschieden waren. Die sich darein begaben/wurden Brüder von der Ritterschaft ILsu Christi und des S. Dominici genennet, Sie gelobeten die ehliche Keusch

beit; und nahmen auch Weiberzu Schwestern unter fic auf / welche ihnen mit Beten die Reger folten vertreiben beifen. Wenn beren Manner furben/lebten fie befian: Dig im Witwenstand: und wahrenden Chestandes durf: ten sie den Mannern nie einreden / wenn diese wider die Reper zu Belde ziehen toolten. Die Regeln Diefer Buß: Schwestern und Bruder/ wie fie auch genennet werden/ haben unterschiedliche Pabste/als Honorius der III, Gregorius der IX, Innocentius der IV, Honorius der IV, Jo: hannes der XXII, und andere / approbiret und gut geheis: Sie wehleren ihren eigenen Meifter / Dem fie Behorsam leisten mußten. Ihr Ordens : Zeichen war ein schwarz und weisses Lilien Creuz auf einem weissen Rock und schwarzen Mantel / allerdings bem gleich / wie wei: land die Constantinianischen Ritter und noch heute zu Zag die Inquisitions : Bediente / tragen. Siebe unter Den Rleinoden cab. 152 num. 50,

## LVI,

## Ein Nitter JEsu Christi in Portugal.

Jonnstus Perioca/König in Portugal/hat einen neuen Nitter: Orden/so den Namen von Christo bekommen / eingesetzt und zum Kennzeichen verordnet/daß die Nitter ein rohtes mut Gold eingesaßtes Creuz/auf dessen Mitte noch ein anderes weisses geistellet worden / auf einem weissen Kleid tragen solten. Pahlt Johann der XXII, hat im Jahr 1320 ihnen die Regel des D. Benedicts zu halten/ und darnebst gewisse Gese geordnet/welche zusamt des Ordens Privilegien/Damianus/Prior des Convents zu Tomar/ und General des ganzen Ordens / in Portugissscher Sprache



Eques Iesu Christi in Lusitania.



Eques Iesu Christi Pontificio.



bruden laffen. Gie gelobten die Reufchheit / Die Armut und den Gehorsam; jeto geloben sie nur die ehliche Keuschheit / aus Bergonstigung Pabst Alexander des VI. und schweren / daß sie die Waffen wider die Unglaubigen/ so offt es nothig / zu Wertheidigung des Catholischen Glaubens ergreifen wollen. Anfanglich wurde dem Drbens-Meister / Egidius Martinius / Das Castell Mas rin / so unter die Dioeces oder dem Sprengel von Elva gehoret/zum Git angewiesen / ber hernach gen Tomar verleget / und benen Rittern Chrift alle Bitter ber Zem: pel-Berren/mit Roniglich:und Pabfilicher Bewilligung/ eingeraumet worden / damit sie desto mubtiger gegen die Moren sich gebrauchten und erwiesen. Und diese Rit= ter hab en mit ungtaublicher Tayferfeit die Vortugifische Herrschaft in Ufrica / Umerica / und Indien ausgebreis tet. Wenn ein Ordens: Meifter mit Tod abgienge/wur: be von dreizehen Rittern ein neuer erwehlet. die hochste Wirde des Ordens bei dem Ronig in Vortugal/ deme fie Pabst Julius der III im Jahr 1550 verlie: In dem fürgestellten Bildnis ift der Sabit abge ben. bildet / in welchem sie auf einem Geneval: Convent erscheinen / nemliche eine weite Rappa oder Chor Rock von weisser Wolle / so von den Schultern bis auf die Erden hanget / und mit zwo weissen Schnuren um den Sals gebunden wird. Das rohte Creuz fo fie auf dem Bergen tragen/iff num. 51 abgebildet.

### LVIL

# Ein Pabstliger Ritter Jesu Chrifts.

Te gange Christenheit ware nicht wolzu frieden / baß Pabst Clemens der V den Orden der Tempel-Herrett ren durch eine Bulle aufgehoben hatte. Dahero wurde Pabst Johannes der XXII beweget/ einen andern zu Aus: tilgung der Feinde des Catholischen Glaubens aufzurichten/wie viele andere Fürsten gethanhatten. Nach bem er nun die Bruberschaft JEfu Chrifti in Portugal durch eine Bulle betrafftiget/richtete er eine Dergleichen/ und unter eben demfelbigen Namen/auch in Italien auf mit einem rohten und rings um mit Gold bordirten Creuz/ wie & num, 52 im Rupfer erscheinet. foll im Jahr 1317 gefchehen fenn. Die Nitter werden zu feinem Belübd verbunden / und durfen auch ihren Abel nicht beweisen/wie doch die Ritter JEsu Christi in Por tugal thun muffen. Werden also nur durch ein Brevel nach Gefallen des Pabstes, erwehlet. Sie haben we: der Ordens: Meister noch einen besonderen Sabit; wel: che beede doch die Portugisischen Ritter erkennen; und die überdiß nach der Cistercienser Ordens-Regel leben.

## LVIII. Ein Mitter JEsu und Mariá.

Il Zeiten Pabstes Pauli des V florirte unter andern Zein Mitter: Orden/ mit einem blauen und mit Gold eingefaßten Melitenser: Creuz/ in dessen Mitte auf einer Seiten der Name ILju/ auf der andern der Name Maria mit goldenen Buchstaden geschrieben waren/ wie num. 53 ausweiset. Die Himmelblaue Farde solte das blaue Gewand der Mutter ICsu andeuten: dahers sie auch Ritter ILsu und Marien benamset worden. Sie giengen den öffentlichen Functionen in einem aus Wollen und Seiden bereiteten Schamlot einher/ an welches obbeschriebenes Creuz auf der Brust angemachet war.



Eques Iesu et Mariae.



Eques S.S.Ivannis et Thome Acomensis

war. Ste stunden unter einem Groß-Meister/ welcher aus dreien Rittern/ die der Pahft als die würdigsten vorschluge/ erwehlet/ und durch ein etwas größeres Creuz von den übrigen Rittern unterschieden wurde. Ein jedweder/ so in diesen Orden wolte aufgenommen werden/ ware verpflichtet/ein Pferd und einen ausgerileteten Rnecht zu halten/ um den Kirchen: Staat zu aller Zeit/ wenn ein seindlicher Einfall geschen solte/ wider denselbigen zu beschirmen.

#### LIX.

Ein Ritter S. Johannis und S. Thoma

(Con / eine Stadt in Sprien / deren in heiliger Schrifft Meldung geschiehet / und nicht Ancona/ die in Italien lieget/ wie Joseph Michieli in seinem Thesauro Militari geschrieben / hatte weiland ein Col legium von G. Johannes Mittern/welche unfangs be: rer Rranten und Pilgramen / fo:nach bem gelobten Ban: be reiseten / Die heiligen Orte zu besuchen / in einem Spi: tal pflegeten. Gie ergriffen aber bald bie Waffen / bie Reisende / wie die Dospital : Bruder des D. Johannis/ ju begleiten; weßhalben fie unter die weltlichen Ritter: Orden find gezehlet worden. Sieronymus Romanus giebet bor / es fenen diefe Mitter in Spanien / unter Re gierung Alphonsi des Weisen / im Flor gewesen / und von ihme in feinem Teffament mit einem Stud Beldes be: Tostatus hergegen im 15 Capitel über dacht worden. das Buch Josua saget / daß jur Zeit / da er geschrieben/ nichts mehr von ihnen übrig gewefen und fene ber Dr: ben nach und nach zergangen. Romanus füget bingu/ Das

daß ein solcher Drben/da Pabst Allerander der IV regie: ret / nebst dem Titul von G. Johannes / auch den Na men von G. Thomas geführet / und unter felbigen fo wol von erftbefagtem Pabst / als hernach von Johann bem XXII, confirmiret worden. Diesem allen setzet D. Uns dreas Mendo de Ord. Milic. quaest. 2 5.23 ferner bei / es fene der Orden / ehe er gar zu Grunde gegangen / dem Mitter: Orden von S. Johannes zu Malta einverleibet: Das Creuz war roht und platt / wie berer von Montesa/und hatte an den Enden 3merg:Balten/ daß es wie ein Streithammer ausfahe. 3m Mittel beffelben waren die Bilder ber beeben Beiligen / Johan nes und Thomas / als das Ordens: Zeichen num. 54. ausweiser. Was die Ritter für ein Kleid getragen hat tein Scribent angemerket : jedoch bekannten sie sich zur Regul des H. Augustini. Inzwischen haben wir einem Mitter mit obbeschriebenem Creuz allhier ausbrucken mollen.

### LX

Ein Hospital - Johanniter - Ahodiser - oder Malteser-Ritter.

Ili Zeit/ du die Chrissenihre Heer: Züge in das gestlobte Land anstelleten/ sind zu Jerusalem vier Mitzter: Orden entstanden/ darunter einer der Hospitals und Iohanniter: Orden geheissen/ weil die Ritter ihren ersten Sis daselhst in einem Spitatzu Sohannes hatzten/ das ein frommer Mann/Namens Gerhard, aus Vergönstigung des Pahstes Paschalis im Jahr 1113 gebauet; der auch seinen Gesehrten/auf Genehmhaltung Pahstes Honorii des U, ein schwarzes Kleid mit einem Weiß-



Ordinis S. Ioannis Hierosolymitani Magnus Magister. P

weiß und platten Creuz gegeben. Dierauf hat Ray: mund de Podio / Der erfte Ordens : Meifter nach befag: tem Gerhard / Gefete gegeben / und bas platte Creuz mit einem achtecfigten verwechselt/ fich ber acht Geligfeiten zu erinnern. Wir haben biß Creuz unten num. 55 ausgedrucket. Man faget / es fene ber Orden vom Pabst Gelasio dem II, im Jahr 1118 bestätiget / und von vielen Pabsten privilegiret worden. Die Baubt: 216: sicht deffelben mar / benen häufig nach den heiligen Dr: ten wallenden Pilgramen allerhand Liebes Dienfte gu erweifen und Die Straffen von benen unglaubigen Sein: ben rein su halten. Als nach der Sand die Chriften/ mithin auch diefe Nitter / alles was fie in Sprien innen gehabt / verlobren; ift ihnen vom Pabst Clemens bem V die Inful Rhodus eingeraumet worden, welche nach vielen Scharmußeln/ endlich im Jahr 1523 an den Zurfifchen Raifer Golhman Den II mit Berratherei überge Endlich schenfte ihnen Kaifer Carlber V, und Pabst Clemens der VII, die Inful Malta/ welche sie unvergleichlich fortificiret. Nach ben Ordens Statuten fan feiner / als em gebohrner von Abel / jum Ritter er: fohren werben. Gie ftehen alle unter einem Groß. Meifer / ber in der Insul Malta residiret; und deffen Bild: nis wir allhier vorstellen mit der Rleidung / wie folche Sugo Loubeur Merdala / der zwei und funfzigste & of: Meifter/ nach bem Bericht Alani Muneffon Mallet / im III Theil feiner Welt:Befchreibung / angeordnet/nem: lich mit einem schwarz-feidenen Roch ber ein wenig über Die Anie reichet / einen Gurt um die Lenden / baran gur rechten Sand ein Bentel hanget / und bas Drbens: Creus / fo etwas groffer als der übrigen Mitter ift / auf Uber bem Rock traget er noch ein ander Der Bruft. Bewand bas von ben Schultern bis auf die Erben reis d)et/

Dia angley Grangle

chet/mit weiten Ermeln/ und auf der linken Bruft mit einem Creuz bezeichnet ist. Das Baret beliebe der geneigte Leser auf beigehendem Aupferblat selbst in Augenscheinzu nehmen.

### LXI.

## Ein Malteser : Nitter vom groffen Creux.

Ergange Orden wird in acht Jungen/nach ihrer Art zu reden , oder Provinzen eingetheilet / beren: jede einen Prior hat. Raymund de Podio hat die Ritter in drei Classen abgesondert / in Cavalieris Capellanen und Servientes. Beede erfte Claffen füh: ren ein Creng / wie der Groß: Meifter/nur etwas fleiner/ und zwar auf der linken Geite Des Ordens Mantels pon: weiffen leinen Tuch ;; auf der Bruft aber von Gold weiß Die Gervientes haben ein Creuz nur von: amuliret. feche Spiken / beffen oberer Theil fehlet / wie num. 56 gut Das nechft angefügte Bild fellet einen Rit ter bom groffen Creuz vor / in feinem geft : Sabit / wel: cher. ift ein fchwarz: feibener Roch mit weiten Ermeln bis an die Waben ; und auf ber linten Bruft das weiffe lei: nen Creuz / welches / wie in ben Statuten fichet/ ein An: gebenken senn foll / baß Johannes der Zäufer in einem Rleid von Camel Saaren einhergegangen. Die Echnurk womit fie das Ober Gewand an den Salk anfrupfen/ift bon schwarg: und weiffer Geiden meliret ;: an welcher Micolaus Cotoner / Der fiebenzigfte Groß : Deifter / im Jahr. 1663/ die-funfiehen Zeichen des Leidens unferes Deilandes fürbilden wollen: Mit dem Bengeloder De gen: Burt um den Leib werden fie ber Reufchheit erin: nert / welche allen Mittern bei Eintritt in den Orden. anbefohlen wird:



Eques S Ioannis dictus Magne Crucis



Eques Melitensis Ecclesasticus. 6.

### LXII.

# Ein geistlicher Ritter von Malta.

Je Malteser= Ritter / welche ihre Ahnen auf: meisen tonnen/ und dahero Equites justiciae ge-O neunet werden / theilen sich in die Weltliche/ und Geistliche oder Priester / welche lettere / wie andes re Chorherren in der Collegial : Rirchen / in dem Chor ber geiftlichen Berrichtungen abwarten / ehmaln in ets nem weiffen Chorhemd / und' in einem fchwarzen' mit dem weiffen Ordens: Creuz bezeichneten furgem Rods lem um die Schultern/ welches im Italienischen Moss zetta genennet wird .. Rummehro aber tragen fie, aus Bergonstigung des jetigen Pabstes / Clemens des XI em leinen Rochetto oder Chorhemd / eine veilblaue Mozzetta / fo roht gefaumet / und ein Priefter Baret auf dem Daubt. Aus allen Prieftern wird fo wol einer, durch Bielheit der Stimmen / zum Prior bei G. Johan: nis / als auchivon dem Groß-Meiffer / drei Candidaten ur Bifchoffs: Wurde erwehlet / und dem Pabft flirges ichlagen / ber fodann einen daraus jum Bifchoff confir: Uber diese Faukes justitiae giebt es noch andere Priefter mit: bem Maitefer Creuz / foman Caplanen und Gervientes nennet / welche fem goldenes Grenz auf der Bruft / wie both erftbefchriebene befugt find / fondern als lein ein weiffes auf dem Mantel führen : beren Umt ift/ der Kranten in den Spitalern zu warten / und denen Rit: tern / wenn fie gur Gee find / das Gacrament gu reichen/ und andere priefferliche Dienste zu thum Wir haben hier das Conterfait eines Priefters / aus der Bahl ber: Cavaliers / in seinem Chor Sabit / ju mehrer.

Erläuterung dargestellet.

#### LXIIL

## Ein Malteser-Ritter im Soldaten Kleid.

D bem eilften Capitel ber Statuten ober Op dens: Regeln wird benen Malteser : Rittern eine gewiffe Rleidung fürgeschrieben/ welche fie/wenu fie im Rrieg und wider den Teind giehen / zu tragen vers bunden find. Bewaffnen mag fich einjeder / wie es ihme aut duntet: aber über Die Waffen muß er ein furges Ge wand in Form eines Scapuliers / von robter Farbe and ziehen / auf welchem norn und auf dem Rucken ein weiß: fes plattes Creuz ift / Durchgehends in gleicher Breite: wie bas Rupfer auweiset. Es wird nicht übel gethau fenn / wenn man allhier aus dem Anconio Possevino ets nen turgen Auszug anfliget der Ceremonien / mit welchen ein angehender Ritter in den Orden aufgenommen wird. als die allesamt nachdenflich / und gar andachtig sind. Der Candidat fniet in einem langen fcmargen Salar ge fleidet / mit der brennenden weiffen Wachs - Factel / Daz burch die Liebe angedeutet wird/ wor dem Altar/und er fuchet benjenigen / welcher das Umt zu verrichten verordnet ift um die Aufnahm. Dierauf empfahet er ein vergoldetes Schwert / mit welchem er die Catholische Rirche auch mit Aufopferung feines Lebens zu vertheibis aen / angewiesen wird. Allsdenn wird ihme das Behr gebang umgegurtet/ jur Erinnerung bes Belübbs ber Beiter wird ihme das bloffe Schwert drei Reuschheit. maluber die Schulter geschlagen/ daß er wiffe/er werde um Chriffi willen vieles leiden und gedultig ausstehen muffen: er felbft ftreichet hierauf mit demfelben Schwert Dreimal in Die Lufft und forderet gleichfam im Namen Der



Eques melitensis in Bello.



Eques Lauretanus Pontificus

ber D. Dreifaltigkeit / die Feinde heraus. Nach biesem leget der Ritter/ so den Candidaten aufnimmet / diesent bie Sand auf die Achfel und giebet ihme die Erinnerungs er miffe nun beständig nach der mahren Ehre streben. Dann legen ihme zween Mitter die Sporne an/weil man puloblichen Thaten offters muß angetrieben werden, und weil man bas Gold/ als einen Roht/mit Fuffen treten und nerachten foll. Bernach nimmt er wiederum eine Wachs: Kactel in Die Sand und boret die Deffe an: nach beren Endigung wird er gefraget / ob er begehre in den Orden infommen? und thut hierauf feine Profesion Heget das Missale auf den Altar / und empfanget endlich / aus der Sand des mehrbesagten Deputirten / das Ritter Bet den / deffen weiffe Farbe ihn belehrer/ fich ber Reinigfeit li befleißigen; und die acht Spigen zeigen ihm die acht Geligfeiten / beren er / wenn er ritterlich gefampfet/theils haftig werden foll. Letlich wird ihme eine Schnur ober Strid um den Sals gethan / jur Bebeutung bes Joches und der Unterthänigfeit/darzu er fich verpflichtet.

## LXIV. Ein Ritter von Loreto.

Albst Sixtus ber V hat seinen Namen durch untersschiedliche rühmliche Thaten verherrlichet; daranter auch gehöret die Errichtung der Nitterschaft zu Loreto / von welchem Städtlein sie den Namenträget. In der Bulle / so im Jahr 1586 ergangen / bes klaget sich der Paulus der Aufhebung des Nitter: Ordens / welchen Paulus der III zu Navenna / die Stadt Loreto gegen der Turken Streifereien zu versichern / einzesestet: machet daherv dies Loretaner: Nitter / und ertheis

ertheilet ihnen viele Beneficien / in eben der Absicht / baß fie das Wunderbild der S. Jungfrauen / und deren Rir: che gu Loreto / beschützeten. Er ernennet fie gu Rahten Gr. Beiliafeit / fetet fie in ben Abel Stand mit bem Tie tul der Sof Pfalz Grafen oder Comitum Lateranensium. Bergegen solten sie fort und fort bereit fenn / wider die Reinde zu geben. Mehrere Privilegien tonnen in befage ter Bulle nachgelesen werben. Und hierdurch wurden viele aus den vornehmften adelichen Familien bewogen! in den neuen Orden gutreten. Wie aber mit der Zeit sich alles andert; also hat auch biefer Orden/ nach vie len Beranderungen der Pabste merklich abgenommen so daß dessen Undenkenkaum noch bei den Nachkommen der ehmaligen Ritter erhalten worden. Gie trugen auf ber Bruft eine goldene Medaille mit dem Bildnif ber D. Rungfrauen zu Loreto / wie cab. 153 num. 57 anweiset.

#### LXV.

## Ein Nitter des H. Lazari.

EnAnfang dieses Ordens sesten die Scribenten in die Zeiten des S. Basilii des Groffen / Bisschoffs zu Cafarea / welcher / wie Gregorius Nazianzenus bezeuget / ein Lazaret unter solchem Nazmen aufgerichtet. Nachdem aber die Nitter von den Barbarn ganz zerstreuet / und der Orden wegen der schweren Kriegs: Läuften / ganz eingegangen war; ist er aufs neue wieder errichtet worden / als die Christlichen Potentaten, sich der heiligen Orte bemachtiget haben. Dazuntal beherbergeten und pflegeten nicht allein die Nitter die Pilgrame; sondern siederriegten auch die Saracenen / und widersetzen sich ihren Streisereien: das here



E ques S. La zzari Hierosoly mitani.

bero Balduinus und andere Dierofolymitanische Ronige / auch mehrere Potentaten / ben Drbens-Meifter mit nicht geringen Gintunften in Sprien begabet. Ludwia Der Fromme / Ronig in Frankreich / Schenkte den Rittern Boigni, allwoder Ordens Meifter, als die Chriften aus Sprien weichen muffen / feine Refidenz genommen/und Die Convente gehalten. Dif daurete bis ins Jahr 1558/ bis bahin der Orden von Fürsten und Berren mit vielen Sutern und Einfommen bereichert worden / welche Me: rander der IV, und nach ihme mehrere Pabfte bestätiget haben. Diefe Ritter führeten ein grines Maltefer Stern: Creus von acht Eden / auf einem weiffen Rleid/ wie es num. 58 abgezeichnet ift: und befenneten fich gur Regel des S. Augustini / mit Approbation Pabstes Gregorit des IX. Da nun mit der Zeit der Orden fehr ab: nabm / vereinigte fie Pabft Innocentius der VIII im Jahr 1490 mit ben Mhodifern ; daß alfo in Franfreich und in Italien beren Gedachtniß fast erloschen war. Allein Pius der IV brachte fie im Jahr 1565 wieder in die Sohe / gab ihnen herrliche Privilegien / und Joannotum Caftilioneum einen Menlander / jum Ordens : Meifter. Das ertheilte Breve minderte und anderte bald barauf Dius ber V; und Gregorius ber XIII, als Caffilioneus im Jahr 1572 ju Bercelli verblichen/ gab die Ordens: Meisterschaft im Jahr 1573 dem Bergoge von Savonen, Emanuel Philibert / und allen deffen Nachfolgern erbs lich; Philibert beschriebe die Mitter gen Rigga/ wo ber Sig fenn folte / ordnete mit Pabfilicher Autoritat neue Befete / und zoge die beeben Drben/G. Morit

und &, Lazarus / in einen zu-

sammen.

#### LXVI.

Ein Nitter S. Lazari und Unser Lieben Frauen vom Berge Carmelin Frankreich.

218 masen die Johanniter bei dem Wahst Innocentio dem VIII ausgebracht / baß er den Ritter: Orden des D. Lazari dem ihrigen einverleibet/ ift bereits gesaget worden. Uniego meldeferner/daß die Rhodiser selbigen Orden an sich behalten / bis Emarus/ mit dem Bunamen Caftus oder der Reufche/ ein tugendhafe ter Mann / zur Meisterschaft in Franfreich gelanget / wels cher/ob er wol ein Maltefer-Ritter/gleichwol dem ver= fallenen Orden G. Lazari wieder auf die Beine zu helfen/ und die ehmals befeffene Guter herbei zu bringen / bemu: het war: Er mußte aber / ehe er das Werk zu Stande gebracht/aus diefer Welt Abschied nehmen/ und daffelbe Philiberto Nerestano, der fein Malteser war und jenem im Amt folgete / auszuführen überlaffen. Diefer nun verfigte fich gen Rom / und erhielte vom Pabst Paulus dem V, daß ins fünftige die Franzofischen Ritter G. La-zari den Namen der Ritter Unserer Lieben Frauen vom Berge Carmel und S. Lazari / darneben auf der Bruft und auf dem Mantel ein veilblaues Creuz und in deffen Mitte das Bildniß ber H. Jungfrauen Marien führe: ten / nach Ausweiß der 59 Figur umer den Devisen tab. 153. Ihme ift zu Rom mit Naht und That getreulich beigeftanden P. Petrus a matre Dei, ein Barf iffer Cars meliter / welcher dazumal des Pabstes Sof Prediger war / und vom Baronies im XII Tomo Annal. ein gutes Zeugnis hat. Nerestanus / nachdem er in Frankreich guruck gekommen / nahm seinen Sit im Closter bes 5. Lazari/



Eques S. Lazar et S. Maria Montis Carmeli .



Eques Leena Neapoli

Rajari/in der Worstadt bei Paris/in deme sich regulitzte Chor Derren des D. Augustin aufhalten; woselbst et etliche zu Rittern geschlagen / und mit obbeschriebenem Creuz beehret/ sastmit eben den Ceremonien/ mit denen die Malteser ihre Novicios einweihen. In den Satungen ist dieser Unterschied / das diese Ritter herrahten; bergegen alle Dienstage fasten / oder des Fleisch: Essens sich enthalten / täglich den Mosen: Cranz beten / und am Sonnabend eine Messe hören mussen / wie P. Wendoberichtet. Aus bisherd erzehlten erheller nun / das der Orden S. Lazari / anjeho in zween vertheiler worden/ in den Mauritianischen in Savopen / und in den Carme liter-Marianischen in Frankreich. Aus Fest-Tagen tragen diese Ritter ein Amarant: farbes seidenes Rleid mit goldenen Blumen / in Form / wie in der Figur zu sehen.

### LXVII.

## Ein Ritter von der Lowin.

Les das Königreich Napoli unter denen Herzogen von Unjou stunde / kamen mannigsaltige Nitterz Orden auf/ deren einige die Könige / andere der Adel und die vornehmsten Herren des Neich Sanstengen. Unter andern war der Orden von der Löwin berühmt/also benamset/ weil die Ritter zur Devise sühreten eine Löwin von Silber/ (wie einige wollen/) deren Hüsten mit etznem Strick eingefangen und verwickelt waren. Besiehe tad. 153 num. 60. Die Löwin solte die Königin Margareta andeuten/ als wider welche der Ordens; Stiffter sein Absehen gerichtet / solche zu überwinden und in die Sclaverei zu bringen. Allein es ist diese Gesellschaft durch GORESE Gnade gar bald zu Grunde gezangens

gangen/ bamit nicht der junge unschuldige Pring Carl von Unjou / welcher das Necht zur Erone hatte / verdränger würde. Es haben diese Nitter weder einen bessondern Habit / noch jemaln eine Consirmation erhalten: dahero sie besser den Namen einer Compagnie Soldaten/als eines religiosen Nitter: Ordens verdienen.

# LXVIII. Ein Ritter von der Lilie.

Unetius der Groffe wolte es feinem Worfahrer Garzia nachthun/ und die Moren aus dem Ko: nigreich Navarra vertilgen: bildete also in seis nen Sahnen den Englischen Gruß vor / mit ber Bet fchrifft : Deus primum Christianum ferver. Gott erhat te den erften Chriften. Diß foll fich im Jahr 1043 uns ter dem Pontificat Benedicti des IX jugetragen habent wie Justinianus wider Michaelem und Mennenium erhartet. Die Mitter trugen eine doppelte goldene Rette/ baran eine gefronte Lilie hieng/ welche num. 61 abgebildet ift. Und daher hieffen fie auch Ritter von der Lilie. Gie bekenneten fich zur Regel des S. Bafilii / und maren verbunden / alle Zage einen Rosen: Cranz zu Beten. San: ctius hat durch Beiftand diefes Orbens / beme er fich felbst jum Broß: Meister vorgestellet / herrliche Siege über die Feinde erhalten / und sein Reich merklich erweis tert. Das hier angefrigte Bildniß eines Gol-

Daten ist mit der Ordens: Rette gleich:

LXIX.



Eques Lily in Hispania.



Eques Lily Pontificius.

#### LXIX.

## Ein Pabstlicher Ritter von der Lilie.

2 Leichwie die Ritter von Loreto vom Pabft Paulus dem III zu Beschüßung der Anconitanischen Mart / und die S. Georgen : Ritter zu Befchu: gung Romandiola find geordnet worden / welcher ihnen ju dem Ende in angeregten Provinzen reiches Einfom: men angewiesen/ und fie mit schonen Privilegien verfes hen hat: alfo hat eben derfelbe Pabft / als er in vielen Rohten fectte / einen dritten Orden / welcher den Rirs chen-Staat oder Das Patrimonium S. Petri in Tuscia vott ben Streifereien der Zurten rein halten folte/ gestifftet im Jahr 1546 / feines Pontificats im zwolften. Er nahm funfaig Ritter Darein auf / Die er von der Lilie hieffe/ weil Diefes Land so luftig und angenehm / daß es billig einer Lilie ju vergleichen. Weil auch erwehnte Mitter bem Pabit 25000 Ccubi freiwillig gefteuret/hat er fie gu Participantes und Commensales ernennet / ihnen aus den Ein: kommen des Landes eine jahrliche Pension von 3000 Scudi angewiesen/ und fonften fatliche Freiheiten ertheilet in der Bulle / beren Anfang: In B. Petri Sede, welthe in dem alten Bullario, fo bei den Erben Antonii Bladii gebruckt worden / fol. 455 gu lefen. Das Orbens : Bel: chen war eine goldene Medaille/fo fie am Sals trugen/ auf deren einer Geite das Bildniß Unferer Lieben Frauen/ jur Gichen genannt/ beren gu Chren nahe bei Biterbo eine fcone Rirche erbauet ift; auf der andern eine blaue Lilie im golbenen Geld gu feben/ mit Der Umfchrifft: Pauli III Pont. Max. Munus. Siehe tab. 153 num. 62. Rittern hat er erlaubet / allenthalben im Rirchen, Staat Dett \$ 3

den Degen und andere Wassen zu tragen/und den Nang vor allen Nittern angewiesen/auch sie zu Edelleuten gemachet/ und daß sie die Ehre haben solten/wenn der Pahlt bei öffentlichen Processionen unter dem Himmel gehet/solchen in Abwesenheit der Ambassadeurs zu tragen. Eben dieser Pahlthat den Orden durch eine neue Bulle U. 1556 bestätiget/und die Zahl der Nitter bis auf 350 permehret.

## LXX. Ein Ritter des H. Ludwigs.

OUdwig der XIV, Konig in Frankreich/hat im Sahr 0, 1693 den G. Ludwigs: Drden gestifftet / Diejenis gen Officirs damit zu belohnen / welche lange Nahre ber ihr Leben in dem Krieg mit unerschrockenem Must gewaget. Dahero er ihnen jahrliche Pensionen nach ihren Verdiensten angewiesen. Er selbst wolte Groß Meister senn und benennete zwolf Groß Creuzer/ und vier und zwanzig Commenther / welche nebst dem Creux auf der linken Bruft des Kleides / noch ein groffe: res goldenes (Creuz / als die andern / auf der linken Suff? te an einer Feuer:robten seidenen Scherpe tragen/ fo von der rechten Achsel über den Leib herab gehet. Die übrigen führen nur ein goldenes Creuz an einem Feuer-robten Seiden : Band auf der Bruft. Gelbiges ist acht: ectigt / wie das Malteser: Creuz / rings um mit golden: und filbernen Schnuren / die acht Spigen mit Knopfen/ und die vier Winkel mit Lilien ausgezieret. Mittel: Craif ift das gewaffnete Bildnif des B. Lud: wigs/mit einem Königlichen Mantel angethan/in ber rechten Sand eine Lorber- Crone / in der linken eine Dor: neu:



Eques S. Ludovici.

. .



Eques Luna Crescentis.

nen- Crone mit den Nageln haltend / darbei geschrieben ist: Ludovicus Magnus instituit A. 1693. In dem andersseitigen Mittel: Crais ist ein Schwert / daran ein Palmen- Cranz gebunden / im rohten Beld / samt der in gold denen Buchstaben versasten Beischrifft: Bellicae virtues praemium. Dis Rleinod hat der Aupferstecher tab. 154 in der 63. Figur deutlich vor die Augen zu legen / sich bestäffen.

### LXXI

## Ein Nitter des zunehmenden Mondes!

In alter Ritters Orden biefes Namens / den das Saus Anjou gestifftet / und deffen Meisterschaft Renatus / Ronig in Napoli und Sicilien / auf sich und feine Reichs: Nachfolgere gebracht/führete einen file bern zunehmenden Mond auf dem Arm. Menatus ftiffe tete folden zu Meffina:/beehrete damit diejenigen/ die fich aus dem Abel für andern tvolverdiene gemadzet hatten! und ertheilte benen Wornehmffen gur befagtem Meffina et. ne goldene Rette / mit Lilien und Sternen gusammen go gliedert / baran' ber zunehmende Mond hieng. Der Spruch mar: Donec totum impleat; bis er nang voll Sieherab: 154 num. 64. Pabft Clemens ber Iv hat den Orden bestätiget / dessen Absichten waren/ wiber die Feinde des Catholischen Glaubens zu ftreiten/ Die Pilgrame zu beherbergen fund die Schten zu begras Ben. Mennenius faget / es habe niemand zu Diefer Wurde gelangen tonnen/ ber nicht porhero im Krieg gnugfame Proben feiner Zapferfeit abgeleget : Die aber bargu famen / gelobeten / baff fie einander in der Gefahr micht verlassen/ sondern einer um des andern willen sich magen

wagen wolle. Um welcher Ursachen willen aber dieser Orden zur Zeit Pii des II eingegangen / ist von vielen Scribenten weitlauftig ausgeführet worden; welches allhier anzusühren der enge Raum nicht verstatten will,

### LXXII.

## Ein Ritter von S. Marco zu Venedig.

Ei den Venetianern iff noch heute zu Tag der S. Marcus: Orden im Flor / Deffen Ritter feinen be: fondern Sabit / fondern nur eine goldene De: baille auf der Bruft tragen / barauf ein geflügelt und gefronter Low fehet / ber in der rechten Rlaue ein Schwert balt; barneben find in einem offenen Buch die Worte gu lesen: Pax tibi Marce Evangelista meus. Giebe tab. 154 D. Andreas Mendo will/ dieser Orden sepe num. 65. im Jahr 1562 aufgekommen / den Catholischen Glauben wider die Eurken zu beschirmen. Undere fegen beffen Unfang in das Johr 1332. Es werden darein durch or: Dentliche Wahl des Rabtes allein diejenigen aufgenome men / welche sich der Republique zum besten im Krieg wol versuchet haben. Weiland sollen sie/nach dem Bericht des D. Mendo / die Mitter della Calza oder vom Stiefel geheissen haben; welcher Orden jedoch von die sem ganz unterschieden war/ wie an seinem Ort bereits Der Doge ift allemal ber Ordense gesaget worden. Meifter.

Uber jegt: besagte Ritter gibt es zu Benedig noch eine andere Gattung / welche unter dem Namen der S. Marcus: Ritter / und unter eben denselben Ordens: Zeischen von dem Doge gemachet / und dahero gemeiniglich/zum Unterschied der vorigen / des Doge Ritter genennet werden.

Dialland by Google



Eques S. Marci Venetijs.



Eques S. Maria Liliorum. 73.

werden. Deren Bildnif besonders hieher zu verzeiche nen/ift unnothig erachtet worden.

#### LXXIII.

## Ein Nitter S. Maria von der Lilie / im Rönigreich Navarra.

Arcias/Ronig in Navarra/foll/ nachdem er das Bildniff Unferer Lieben Frauen zu Negera gefun: Den / und benen Benedictinern ein Clofter aufer: bauet/ auch den Orden von der Lilie aufzurichten/ und eine Ungahl Ritter einzunehmen / sich haben gefallen laf: fen/ wie nebst anderen Petrus Beloyus bezeuget : Gie lebten unter der Megel des B. Bafilii und hatten gum Didens Zeichen einen Blumen Sopf mit Lilien angefül: let / nebst dem Bild der S. Jungfrauen. Ihr Mantel war auf Befehl des Koniges durchaus mit Lilien gesti: D. Mendo / welcher die Stifftung bem Ronige Sanctio dem IV gueignet / faget / daß fie bas Ordens: Beichen Unferer Lieben Frauen zwischen zwo Lilien auf einem weiffen Rleid getragen. Die vornehmsten bes Spanischen Abels begaben sich in diesen Orden / beffen 3med mar die Bertheidigung des Christlichen Glau: Ein jeder Ritter mußte taglich eine gewiffe Bahl Bater Unfer und Ave Maria beten. Sieronymus Cu: rita erzehlet in seinen Rebus Aragoniae, daß Ferdinand König in Aragonien/den Lilien : Orden/wie ihn Siero: nomus Romanus nennet / ber fonften auch auf Epa: nifch di Maria della Jara von den Blumen Zopfen heiffet/ in Der alten G. Marien Rirchen zu Medina del Campo 2. 1403 erneuret / und die Ordens Rette felbst allhier/ nebst mehrern aus dem boben Abel empfangen habe. Diese

Diese bestunde aus zween Blumen: Zopfen / daran das Bild der Lieben Frauen hienge / aus Lilien / wormit jene angefüllet waren / und aus Greisen / davon die Lilie / se singefüllet waren / und aus Greisen / davon die Lilie / se singefüllet waren / und aus Greisen / davon die Lilie / se singefüllet waren / und Gott: gefällige Reinigkeit; die Greisen aber / welches Thier/ nach der Fabel/ halb ein Udler und halb ein Low ist / die Grossmut abbilden sollen. Diese Ordens Rette stehet unten auf der 154 Tabell mum. 66.

### LXXIV.

## Ein Nitter S. Marid vom Rosen- Cranz.

2 Les Dominicus mit geist: und leiblichen Waffen wider die Albigenfer striete; soll ihme die Mutter Sottes angedeutet haben / wie es ihr bochftangenehm sepe/ wenn er dem Bolk/taglich einen Rosen-Crang/zu beten predigen murde. Diefem Befehl fam Do: minicus nach / und stifftete im Jahr 1209 einen geistlie chen Mitter: Orden unter dem Namen der S. Maria vom Rosen Crang / beffen Devise war ein Lilien: Creuz / wie Die Constantinianischen Ritter haben / halb weiß und halb schwarz. In dem Mittel stunde, an statt des Na mens Christi, das Bildnift der Mutter & Ottes mit dem Kindlein JEsu/und der H. Bambinus. Beede reiche: ten Rosen: Rranze dar / wie tab. 154 num. 67 ausweiset. Den Orden confirmirte Innocentius der III mit etlichen Drivilegien. Die Pflichten der Mitter waren / die Alt bigenfer zu befriegen und den Rofen Cranz der Mutter & Ottes zu Ehren zu beten. Nach Endigung biefer Kriege / wurde der Orden in eine Bruderschaft verwandelt/ welche in der ganzen Welt vertheilet / und täglich das Water



Eques S. Marie Rosarie.



Eques S. Maria Gaudentium.

Pater noster beten / um den Beistand der Mutter G.Dtzes in allem Anliegen zu erbitten. Merkwürdig ist auch/ daß P. Andreas Mendo de Ord. Milit. quaest. 4. schreisbet / es seye der Orden des Nosen: Cranzes zu Toledo von Noderich/dem Erz-Bischoff daselbst/unter der Negel des H. Dominici angefangen worden / denen Uberfällen Der Morenzu begegnen. Welche beederlei Erzehlungen jedoch leicht zu vereinigen sind.

### LXXV.

# Ein Ritter der H. Mariae Gloriosae.

Artholomans von Vincenza / der aus einem Do. minicaner Monche nachmals Bischoff daselbst worden / stifftete um das Jahr 1233 den Orden der beiligen Mariae Gloriofae, in dem Abfehen/der Damale in den Welfchen Stadten unter den Einwohnern graßirens ben Uneinigfeit zu fteuren. Denfelbigen befrafftiate Ur: banus der IV um das Jahr 1263; und deffen Beicht- Water/ Ruffinus Gurgo / schriebe Die Befete für / baß Die Mitter ein weiffes Rleid mit einem grauen Mantel / und barauf ein Purpurfarbes Creuz mit zween Sternen auf der Seite/ tragen folten/ dergleichen unter den Ordens: Beichen Die Figur num. 68 weifet. Jeboch einige fchrei: ben / bafffe es unterschiedlich geführet / und zwar etliche ein mehr langlicht: als breites Creuz/ ringe um mit Gold bordiret und in jedem Edeinen Stern; auf bem Mittel aber die heilige Jungfrau/ wie ebenfalls num. 68 eines bergleichen zeiget. Etliche bingegen hatten ein Creus pon gleichlangen Armen/nebft ben vier Sternen. Mflichten waren / die Witmen und Waifen zu vertheibis gen/ und ju verforgen / und die Beinde zu verfohnen. Weil

Weil sie aber in eignen Säusern bei ihren Frauen lebten, und sonst gute Bequemlichkeit hatten wurden sie Frates Gaudentes genennet wie Johannes Villarius und Salimbenus in ihren Chroniken schreiben. Der erste Droniken Sweister ist gewesen Loderengus Andalo ein Mann von grosser Tugend. Alls nach der Hand die Angahl der Ritter sich sehr verringert hatte schlug Sixtus der Vihre Guter zu dem Collegio di Montalto. Wennenius der richtet daß sie sonderlich zu Bononien unter dam Namen der Cavalieri di Madonna floriret davon Sigonius Lid. XVII de Regno Imliae weiter nachgesehen werden kan.

## LXXVI.

Ein Ritter der Mutter Gottes de Mercede, und Erlösung der Gefangenen.

Z Acob der I, König in Aragonien / nachdem er de: nen Saracenen Die beiden Ronigreiche/ Walenga und Murcia / glicflich entriffen / hat ju Zeiten des Dabftes Sonorii des III, im Jahr 1218 den Grund zu die: fen Orden geleget/ welchen hernach Pabft Gregorius ber IX, um das Jahr 1230/ober 1232 unter obgefetten Ramen bestätiget / wie Bernhard de Vargas in der Chronica die: ses Ordens ausfiindig gemachet. Hierzu hat die heilb ge Jungfrau den Ronig / deme fie im Besicht erschienen/ besto leichter vermogt/weil er felbst erfahren hatte/wie ein hartes Elend in der Sclaverei unter den Barbarn Er bediente sich also des Rahtes seines Beicht fene. Waters / des H. Manmund de Pennafort / eines Domi: nicaners / und des B. Petri Rolafco / eines Franzost fchen Ebelmannes / welcher der erfte Unführer des neuen Drbens worden und benfelben mit guten Gesegen ver: feben/



Eques & Mariæ de Mercede



Eques SS. Martyrum in Palestina.

feben/nachdem er das weiffe Rleid und das Drdens: Zei: chen zu Barcellona in der Cathedral Rirchen zum S. Creuz / in Beisenn des Koniges / vom Bischoff Berengario Pallavicino empfangen. Gedachtes Zeichen diefes geiftlichen Ordens ift ein filbernes Creuz im rohten Feld/ nebst dem Wapen der Berzoge von Catalonien / so vier rohte Pfahle im goldenen Felde find; als num. 69 gu fe: hen. Der Ritter Berrichtung ift / daß sie das Allmosen einsammlen , die von Moren und Saracenen gefangenen Christen auslosen / und in porige Freiheit fegen muffen. Sie theilen fich in Ritter und Monde unter einem Groß : Meifter / ber ju Barcellona feinen Git hat / und Rrafft der Bulle Clemens des V, und Johann Des XXII, allezeit ein Priefter fenn muß. Gregorius ber IX hat ih: nen die Regel des S. Augustin fürgeschrieben : wiewol Arnoldus Dio faget / daß die Mitter nach der Regel Des 5. Benedict lebeten. Mendo berichtet/ daß die Claffe Der Ritter gang und gar abgefommen: Die Monche aber find noch im Flor zu gutem Nugen der Chriftenheit : Das bon im I. Theil unfere Derzeichniffes der neiftlichen Dr: dens Dersonen gehandelt worden. Der Ritter Rleis bung war von weiffem Euch/nach der Form/ale beige: hendes Bildniß ausweiset.

### LXXVII.

Ein Ritter der heiligen Märtyrer in Palastina.

Sfunden/nebst den Constantinianischen S. Georgen-Aittern / in Palastina noch mehrere adeliche Droen/welche die Mahometaner / als Feinde des Christlichen Glaubens/pon selbigem Land abzuhalten/ L3

ober baraus zu vertreiben fich bie Muhe gaben. Weil nun die Chriften wegen ungewohnt : und ungefunder Lufft / auch wegen der vielen Straragen im Rrieg / febe haufig erfranteten / haben einige abeliche Personen aus Mitleiden ihnen wahrender Rranklyeit Liebesdienste er: wiesen/ und fie verpfleget / bis fie wieder gefund worden. In welcher Absicht etliche ein Spital erbauet / Darinnen Der Rranfen gewartet wurde. Diernechft halfen fie den Witmen und Waifen / und lofeten Die Gefangenen aus. Diefe Ritter ruffeten Die Beiligen Cofma und Damian um Beiftand an / und befamen babero auch den Namen ber Ritter Cosmae et Damiani , oder ber S. Martnrer. Um das Jahr 1020 erklärete Pabst Johann der XX sie für einen geiftlichen Orden/unter der Regel des B. Ba filit / Deffen Rleinod ein plattes rohtes Creuz / in welches Mittel die Bilder der heiligen Marthrer / Cosmae und Damiani, funden / nach Musmeiß ber 70 Figur cab. 155. Diefe Gottfelige Nitterschaft hat lange gedauret / bis/ nach abermaliger Turfischer Bewältigung ber Stadt Berufalem / Diefelbe gleichfalle fich zerftreuet und ganglich verlohren hat.

## LXXVIII.

# Ein Ritter der SH. Mauritii und Lazari in Savopen.

Auritius/der Obriste der Thebeischen Legion/ist auf den Gränzen der Schweiß und Savopen/bei Agaunum (welcher Ort noch anjeho S. Moriz heisstelbenen Schweißern zuständig/) um Christiwikten samt seinen Soldaten vom Kaiser Maximian erwirzgetworden. Dahero ihn die Savoper für ihren Patren halten;

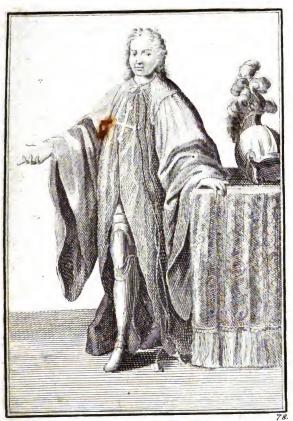

Eques SS. Maurity et Lazzari.

halten; und sind so gar etliche / welche das Geschlecht der Berzoge von Savonen von ihm herleiten wollen. Soviel ift gewiß/daß die Berzoge/wenn sie inauguriret werden / den Degen und Ring Des D. Mauriti empfangen/welchen sie mit groffer Sorgfalt/als das Pfand ihrer Derrschaft / heilig verwahren. Und aus Dochache tung gegen diefen Patron hat Amadeus der I, Bergos von Savonen / wie zween neue Scribenten / D. Matthaus und Belopus berichten / einen Eremiten: Orden des H. Moriz / nach der Regel des H. Augustins / einge: Es geben aber die altern Jahrbucher von Ga vonen/ daß Amadeus/ der hernach als Pabst den Namen Felix der V geführet/ bas Regiment abgeleget/ fich gen Rivallo an den Genfer: Gee / ein einfames Leben gu führen/in ein Closter/dem D. Moriz von seinen Wor-Eltern aewidmet / mit 10 Ebelleuten begeben / und einen langen Rock von grauem Tuch angezogen / welchen er mit einem goldenen Gurtel gegürtet. Der Mantel war bon eben folchem Zeuge mit einem goldnen Creut beleichnet; wie Mennenius und andere bezeugen. Nach: hero da die Ritter / welche in der Ginfamteit lebten / abs nahmen / kamen an deren statt andere in Klor / so die Baffen führeten. Diefe tragen bei folennen Functio: nen ein Wurpurfarbes Kleid von Seiden / als eine Monche: Rutte / weiß gefüttert / und mit zwo Schnüren bon grun: und weisser Seiden / baran die Quaften auf die Erden hangen / an dem Sals angebunden. Auf der Bruft fibren sie ein weisses Creuz/nebst dem grunen des D. Lazari; (als foldjes num. 71 ausgedrucket/) und zwar auf Berordnung Carl Emanuel/Berzogs von Savopen/ welcher diese Nitterschaft den Orden S. Moriz und S. Lazari genennet. Befiebe auch die angefügte

Eazari genennet. Bestehe auch die angefügte Abbildung eines solchen Ritters.

LXXIX.

# LXXIX.

# Sin Ritter von der runden Tafel.

Serzehlen die Englischen Scribenten / Arturus cin Ronig in Engeland / habe vier und zwanzig freitbare Helden Mittern geschlagen / und solde bernach zur Koniglichen Safel gezogen. Damit nun nicht etwa emer wegen erhaltener Oberftelle fich rub: men / oder ein anderer deswegen schel sehen konte / daß er den unterften Plat nehmen mitfen; hat er fie alle an eine runde Safel gefeget: von welcher Zeit an die Brit: ten und Scoten annoch des Roniges Arturus runde Ta: fel/woran der Ritter Namen zu lefen / hochachten / und ju ewigen Angedenken auf dem Schloff zu Winton ver: Wiewol Wilhelm Cambenus felbige als ein mabren. weit neueres Werk ansiehet und ausgiebet. Denn als in porigen faeculis offtere Turnier: Spiele gehalten mur: Den: waren bergleichen runde Zafeln im Gebrauch / Das mit nicht Chracis und Neid einige Mighelligkeiten unter den Groffen anrichten mogte. Es scheinet jedoch der Gebrauch runder Tische nicht fo gar neu ju seyn / ba schon Athendus im IV Buch Dipnosoph. von den alten Galliern schreibet / baß fie an runden Tifchen gefeffen/ und ihre Schildtrager hinter ihnen aufgewartet. 2Bas Arturus denen Nittern für ein Ordens: Meinod beige: Laet / ift bei feinem Seribenten aufgezeichnet zu finden: dahero sie bei der Nachwelt insgemein die Mitter von

der runden Tafel geheissen; und von einigen gar aus der Classe der Ritter-Orden ausges mustert werden.

LXXX



Eques Monsa Rotundae.



Eques S. Michaelis in Lusitania.



Eques S. Michaelis in Galla.

# Ein Nitter S. Michaelis in Portugal.

128 der Moren König Albarac das Königreich Portugal feindlich anfiele, und Ronig Alphonfus gegen ihn auszog / ruffete biefer den Erz Engel Michael wider feinen zugenothigten Jeind um Bulfe any und erlangete diefelbe / daß er das feindliche Deer aus dem Lande schlug. Denn Michael erschiene felbst/ strit: te für den Ronigy und fetete Die Feinde in Furcht und Schrecken: Diefes Wunder nun der Nachwelt befannt ju machen / hat Alphonfus im Jahr 1171 einen Ritters Orden/mit Namen.von bem Flugel bes Erg-Engels Mi: chael und benen Mittern ein rohtes zwischen zwo roh: ten Lilien febendes Schwert-formiges Creuz / mit der Beischrifft: Quis ut Deus? Wer ift / wie Gott ? ju tragen verordnet / deffen Abrif cab. 155 num. 72 in Rupfer gebracht worden. Wiewol andere von golde: nen Lilien fagen / gwischen benen bas rohte Creuz ge: fanden. P. Undreas Mendo bringet aus des P. Un gelo Manriques Jahrbuchern Des Ciftercienfer Drs Dens Tom. II bei/ das Ordens: Zeichen sepe ein rohter Rlugel gewesen mit goldenen Stralen umgeben: welcher bei befagter num. 72 ebenfalls abgezeichnet ift: und füget ferner hingu / daß dem Orden der Ciftercienfer Regel für: geschrieben gewesen.

LXXXI.

# Ein Ritter S. Michaelis in Frankreich.

Udwig der XI hat die Romische Manier/einen zu adeln durch Bergonstigung des Rechtes eine golzbene Ketten zu tragen / auch in Frankreich wiezm der

Der eingeführet / und im Jahr 1469 zu Amboise den Dr-Den S. Michaelis gestifftet. Die goldene Drbens-Rette bestunde aus zusammen geflochtenen Muscheln, dar: an das Bild des heiligen Michaelis / wie er den Satan aus dem Simmel ftoffet / mit den Worten : Immenfi tremor Oceani, ju feben. Es hatte fcon deffen herr Bater / Carl der VII, den Erz. Engel Michael in feinen Sahnen geführet / weil felbiger wider die Engelander freitend gesehen worden / daß er die Engelander von der Brude bei Orleans abgetrieben. Der Ronig pfleget auch Auslandische mit diesem Orden zu begnadigen/zum Beichen guter Freundschaft; welche / wenn fie fich für beffen Feinde erflaren / Die Rette zurich fchicken / Damit fie/ des Eides quitt und los / einem andern Prinzen dienen können. Die Regelu des Ordens hat Franciscus San fovin aufgezeichnet. Die Rette erscheinet unten num. 73; und ber Ritter ift in dem gewöhnlichen Ordens: Sabit / den fie an Fest Zagen anlegen / abgeschildert/ bestehend in einem roht; seidenen Rod / der bis auf die Anie reichet / und einen weiffen Mantel von Damaft /fo auf der Erden nachschleppet / mit Bermelin gefüttert/ und an den Enben oder auf dem Schlag mit golbenen Muscheln / so mit seidenen Schnuren zusammen gehan get find / befetet. Auf dem Ruden hanget eine Caput pon Durpurfarben Cammet; auf der Bruft tragen

sie die goldene Rette; die Beinkleider sind auch weiß.



EXXXII



Eques Montis Caudij.

#### LXXXIL

# Ein Mitter Montis Gaudii, oder des Freudenberges.

Jeronymus Romanus belehret / baf biefer Dr: Den in Palaftina entsprungen fene/ zur Zeit / als Die Christen im Sprien den Meifter spieleten/und daß er den Ramen von dem Drt / wo fich die Ritter ans fangs aufgehalten / betommen habe. Im Jahr 1180 hat benfelben Pabft Alexander ber III in einer Bulle / welche Srancifcus Rades druden laffen / bestätiget / und ihme alle eroberte Stadte und Landereien verlieben. nun diefe Ritter groffen Eifer für die Chriftliche Meligion bezeigeten / haben fie fich auch in Caftilien ausgebreitet und Daselbst / von ihrem Haupt : Sit zu Monfrac / Dett Namen der Ritter von Monfrac erhalten: in Catalo: nien aber und Balenza nennet man fie die Ritter von Mongoja / welches eben fo viel als Mons Gaudii ift. Be: fagtes Schloß Monfrac hat nachmals im Jahr 1221 Rd: nig Ferdinand der Beilige / dem Groß Meifter von Cas latrava / Gonfalvo Dannes / eingeraumet / und den Dr-Den / ber febr abgenommen hatte / bem von Calatrava einverleibet. Sonften trugen Diefe Ritter ein robtes achtedigtes Greuz in Form/ als num. 74 abgebilbet ift auf einem weiffen Dabit und folgten ber Regel des 5. Bafilii. Debft ben gewöhnlichen breien geiftlichen Dre Dens: Belubben/ gelobten fie auch/ben Catholi:

fcen Glauben zu beschüßen.

LXXXIII.

MINIST A.

#### LXXXIII

# Ein Nitter von Montesa in dem Königreich Valenza.

Lemens der V wolte auf dem Concilio gu Dienne im Jahr 1311 die Güter derer Tempelherren / deren Orden ganz aufgehoben war / denen Malteser: Johannitern zu erfennen: worein aber Jacob der II, Ronia in Aragonien und Valenza / nicht gehehlen konte: wolte also lieber einen neuen Orden unter der Regel der Cistercienser aufrichten / welcher das Konigreich wider Die Moren beschirmete / als auch hernach mit Genehms haltung des Pabstes erfolget / da er dem Mittern die Stadt Montega gum Saubt Sit angewiesen / und von felbigem den Orden benennet/so im Jahr 1318/oder wie an= Dere wollen/ 21. 1319 geschehen/derselbige ist nachmals von Johann dem XXII bestätiget worden. Das Ordens-Creuz war roht und platt/besiehe cab. 156 num. 75/und der Capitular-Rock weiß/ wie angefügtes Bild zu erkennen giebet. Lorenz Mattheus de Regimine Regni Valenciae cap. 7 § 4 weifet, der Orden habe weiland eine gang andere Rlei-Dung beliebet / und es sene berfelbige von Clemens bem V und andern Pabsten confirmiret worden. Die Adminis ffration bliebe bei den Königen von Aragonien. Und weil obbefagter Ronig im Jahr 1318' dem S. Georg zu Ehren ein Cloffer und einen Tempel erbauet / wurden fie Ritter von S. Grorgen benamfet. Der Orden bieffe auch von Alfama; weil der Orden dieses Mamens / welchen De trus der II Konia in Argaonien/jedoch ohne Vabilliche Approbation/ gestifftet/mit dem Orden von

Montega vereiniget worden.

LXXXIV.



Eques Montesia in Hispania.



Eques Muris Pontici.

X

# LXXXIV. Ein Ritter des Hermelins.

D'Erdinand von Aragonien/ König in Napoli/hatte seinen Berwandten / Marinum Martianum/ Prinzen von Rossanos der zwischen ihm und 30: hann von Unjou / Herzogen von Calabrien / einen Kriea angesponnen / und überdiß ihme nach dem Leben gestan: ben in Werhafft gebracht. Dbihm nun wol / nach feiner Ribte Mennang/ ber Ronig ben Proces leicht tonnen machen laffen/ wolte dieser dochnicht baran; fondern beanadiate ihn vielmehr / und ftifftete/zum Gedachtniß Diefer Begnadigung / überdiß einen Orden / und ließ das Ordens Zeichen sein bermelin/mit Morast besudelt/ m einer goldenen Rette/ mit Den Worten : Malo mori, quam foedari : Ich will lieber fterbent/ ale mich befus delin. Besiehe tab. 156 num. 76: Womit Kerdinand deutlich angezeiget / er habe fich nicht mit fremden Blur besudem wollen / ob er schon an den Marin hatte Rache und Strafe üben konnen. Diefe Rette ift ber: nach zwar etlichen Rittern und Prinzen gegeben / aber nie durch Pabstliche Approbation beträfftiget worden; Babero Juftinianus fothane Mitter lieber unter die Gol Daten / als Ritter: Orden rechnet: wie fie Denn feinen ab: fonderlichen Sabit trugen: um weswillen wir allhier et ne Figur allein mit ber Ordens Rette fürgeftellet.

oberste Stelle bleibet denen Königen in Spaniem/ als Besigern des Königreichs

Mapoli.



EXXXV.

### LXXXV.

# Ein Nitter von dem Schiffe in Frankreich.

Ohann Serron / welcher eine Bergeichniß ber von ben Ronigen in Frankreich errichteten Ritter: Drs Den zusammen getragen / gedenket einer Ritters schaft/von dem Schiffe genannt fo der S. Ludwig im Jahr 1269 eingeführet. Sie trugen eine goldene Ret ten/ an welcher doppelte schrege halbe Monde zwischen roht: amulirten Muscheln hiengen / wie auch ein golden Dval/ worinnen ein Schiff zu sehen twar/siehe cab. 156 num. 77. Die Beranlaffung darzu waren die offtmali: gen herrlichen Siege/welche die Konige in Frankreich zur See über die Türken erhalten; benn das Türkische Reich hat den halben Mond / wie weiland die Romer den 210: ler hatten zu einem gewöhnlichen Kriegs Zeichen ange nommen / das von den Bigantinern herrühret / als Juftus Lipfius bezeuget. Berfchiebene find dahero der Mennung / daß der Orden defiwegen von dem junehmen den Monde benahmet worden. Wir haben aber des Dr: dens dieses Namens an seinem Ort besondere Erwehmung gethan.

## LXXXVI

Ein Nitter von dem Schiffe in dem König-

Arl ber III, Ronig zu Napolis hat um das Jahr 1382 einen andern Nitter: Ordens der zu Schiffe dienetes gestifftet. Alls nemlich die ganze Stadt fowol



Eque. Navis in Gallia .



Eques Luna Crescentis

fowol wegen vieler Unruhen und Rriege als wegen Din: richtung ber Königin Johanna/ voller Betrübnis war/ ffellete Carl folche gu unterbrechen bei der Cronung feis ner Gemahlin Margareta / verschiedene Spielean / Da er selbst sich bei dem Turnier trefflich wol gehalten. Eben bei der Belegenheit machte er neue Ritter / welche er von dem Schiffe hieß/daß fie/nach dem Beifpiel der Argonau: ten/ ruhmliche Thaten zur Seeverrichteten; und war felbst das Saubt des Drdens / deffen Befchuger G. Ni: colaus / Bischoff zu Myra fenn folte / deme zu Ehren er nechft bei bem Molo einen fchonen Tempel erbauet: wie er denn auch deffen Geft alljahrlich benen Rittern feierlich zu begehen anbefohlen. Der Sabit mar ein weit: und langer Mantel von Simmelblauen Seiden: Beug mit goldenen Lilien bestreuet; die Schmire und Quasten daran waren von roht: und weisser Seiden: von welcher Farbe auch ber Mantel / fo bis auf Die Erden hienge / an den Enden oder Schlag vorgeschoffen war. Das Schiff, als das Orbens Beichen / war mit einem Knopf und goldenem Creus ober dem Maftbaum auf den Mantel geftis det : welches sie auch auf eine goldene Platten gefto: chen / an dem fchwarz: fammeten Baret trugen. he daffelbe unten num. 78. Rachdem aber Carl in Ungarn geblieben ift ber Orden balb erloschen / und bie Ritter find wegen ber haufigen Rriege und Aufruhren ganglich abgefommen. Die erften / welche ber Ronig mit Diefem Orden begnabiget / erzehlet ber gelehrte Jefuit/ D. Micolaus Parthenius Giannetafins / (beffen in ge: Inden und ungebundener Rede heraus gegebene Wer te durchgehends von dem Gelehrten hochgeschatet wer Den/) infeiner zu bem Druck verfertigten Reapo:

litanischen Historie/Decade UI Libr.

хху.р,пз.

LXXXVII

#### LXXXVII.

# Die Ritter des Knotens zu Neapolis

Ahmen ihren Ursprung folgenber mafen : Als Ludwig / Ronig in Nieber-Ungarn / Die Konigin Johanna / als Erbin des Konigreichs Napoli lang befrieget hatte / und endlich nach vielen Scharmit Beln im Jahr 1351 der Krieg geendiget / und der Friede dahin geschlossen wurde / daß Ludwig zu Sarento / das pon er den Beinamen Des Tarentiners befommen/ Rrafft einer Bulle Clemens bes VI, jum Ronig folte ge fronet / und ihme Johanna zur Gemahlin gegeben wers Den: wolte er jum Angedenken Deffen / einen neuen Rit: ter Deden stifften / welchem der Ronig felbst ben Namen von dem Rnoten gegeben / und damit 60 oder / wie D. Undreas Mendo schreibet / 70 von den vornehmsten und tapferften Berren beehret. Die Ritter trugen et: nen weiffen Sabit / und gum Ordens : Zeichen einen mit Gold und Perlen unterwundenen Anoten / von Creme fin : rohter Seiden / west an Die Bruft / oder wie andere schreiben / an den Arm gebunden / anzuzeigen / idaßihr Berg in ungertrennlicher Freundschaft verbunden fene. Die erften Orbens : Glieder benennet Mennenius aus der Berzeichniff. Unelli Pacca / eines Neapolitanischen Scribenten. Die Ritter hatten ein Rleid ohne Ermel/welches/wie Justinianus bezeuget/Giornea heisset/und ein Baret auf die Art/wie an dem Rupfer-Bild zu se ben; dergleichen auch der Ronig felbsten / aber mit Gold durchwirtet/truge/mit dem Anoten baran / ber unten num: 79 beutlicher zu erkennen. Indeme ich die Mode oder Form des Rleides aufzusuchen bemühet war/hat der gelehrte Dominicus Georgii den Abriff wie er hier in Rupfer



Eques dictus Nodi Neapoli.



Eques Parme Viridis.

 $\mathbf{Y}$ 

Amfer gebracht worden / mir gutigst zugeschiefet / ben er von einer alten Wand in dem Palast genominen / welchen die Königin Johanna zu Napoli auserhalb der Mauren soll erbauet haben / und woselbst der König samt der Königin in Sesolg seiner Ritter/abgemahlet zu sehen. Beedes das Kleid als das Baret waren von rohter Farbe. Der Orden erhielte von dem Pahst die Regel des H. Basslii / darinnen er ihnen / nehst der Vertheidigung des Christlichen Glaubens / den Gehorsam gegen den Neapolitanischen König anbesohlen.

### LXXXVIII.

## Ein Ritter vom grunen Sgilde.

A Nter der Regierung Carl des VI, Konigs in Frant: reich / ist ein Ritter: Orden von gar wenig Perfo-nen dafelbst entsprungen. Die Veranlaffung befo sen sene gewesen die haufige Rlagen/ welche die adeliche Damen bei dem Konige geführet wider Diejenigen / wel che sie unverschuldeter Weise franketen. Wodurch der Marschall Boveut bewogen worden / ben Orden au stiff: ten / worein er zwolf andere Personen aufgenommen / de: ren Pflicht gewesen / erstlich die an Wermogen und Ehre gefrantte Matronen mit dem Degen zu verfechten; zum andern fich ihrentwegen in einen Duell einzulaffen; oder drittens / wo ste auf dem Kampf. Plat nicht erscheinen fonten / einen andern zu stellen; viertens ihnen schleunig au Bilfe au eilen/ wenn eine in Lebens: Befahr geriehte/ oder heraus gefordert wurde. Bor andern hat Carl Albert / des Konigs naher Blutsfreund / die Ordens: Regeln gebilliget. Die Ritter hatten ben Namen von bem Orbens: Zeichen/einem rund: und grünen Schilde/ Der#

> Bayerische Staatsbibliothek München

Distance by Googl

bergleichen bei den Römern die Fuß: Anechte geführets und Parma genennet wurde. Siehe num. 80. Warum sie eben einen solchen Schild erwehlet/ist undefannt: vielkeicht weil sie die Wertheidigung des Frauenzimmers versprochen. Es hat aber der Orden gar eine kurze Zeit gedauret.

#### LXXXIX.

## Ein Nitter von der Passion JEsu Christi.

M8 gelobte Land war nunmehro von ben Feinden des Christlichen Glaubens ganzlich überschwems met / und die Rechtglaubige so gar daraus ver: dranget / daß taum einige Christen sich dafelbst aufhiels ten/welche noch darzu mehr als Selaven von den Einwohneren gehalten wurden : als verschiedene Europäische Prinzen sich aufmachten / die Unglaubige zu befriegen/ und ihnen das Laud Palastina wiederum aus den Sanben zu reiffen. Der Gultan in Egypten mertte / baffer der Macht nicht gewachsen; und gabe also / die andro: hende Gefahr abjufehren / benen Franciscanern von der Observanz frei/das Grab Christizu huten/im Jahr 1306. Dierbei verbliebe es / bis im Jahr 1380 die Konige in Engeland und Frankreich / Michard und Carl der VI, jufammen traten und des gelobten Landes fich wiederum zu bemachtigen vornahmen. Und diß war die Beram laffung zu Errichtung eines Mitter: Droen / ben fie zur Erz innerung des Leidens Christi stiffteten / damit hierdurch in dem Chriftlichen Lager Denen Laftern gesteuret / und zu einem so wichtigen Worhaben der Weg desto leichter gebahnet wurde. Die Ritter trugen bei offentlichen Umte: Verrichtungen ein blaues Aleid bis über die Anie, und nnt

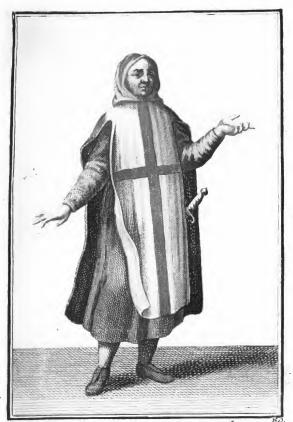

Eques Passionis Iesu Christi.



Magnus Magifter Equitum Passionis.

um die Lenden einen scidenen Gurtel/zween Finger breit/
mit einer runden Schnallen: das Haubt aber bedeckten
sie mit einer rohten Caruz. Uber das Rleid hatten sie
einen Mantel von weissem Zuch / oder einen zu beeden Seiden offenen Ober-Rock / damit sie die Arme frei gebrauchen können: und auf demselben ware bei der Brust ein Creuz/dreier Finger breit / von rohtem Zuch genehet/ und zwar von dem Hals bis an den untersten Saume welches hier in dem Rupfer-Blat/und unten num. 81/ausgedrucket ist. Elias Usmole hat in seinem Buch von Stisstung des Ordens vom Hosenband cap. u fol. 83 weitlaustig von den Passions-Rittern gehandelt; deren Orden iedoch nicht gar lange gestanden.

### XC.

### Ein Groß-Meister des Ordens von der Passion Thu Christi.

N der Kleidung hatte der Groß: Meister nichts vor andern Rittern seines Ordens bevor/als daß dieselbige bis an die Knorren herab reichete: und das Creuz war mit einer goldenen Oresse eines Fingers breit bordiret. In der Sand sührte er zum Zeichen seiner Würde/statt des Scepters/einen Stad/an dessen Knopf der Name IVSII mit goldenen Buchstaden geschrieben. Die Schuhe waren schwarz/ und die Strümpse weiß. Seine Verrichtung war/ Lusssicht zu haben / damit den Ordens: Regeln sleisig nachgelebet würde/welche in zwanzig Capiteln beschrieben sind bei dem Justinian p. 697. Die Ritter thaten die drei Geslübde / des Gehorsams gegen ihren Fürsten oder Groß: Weister/ der Armut und ehlichen Keuschheit. In des

Groß. Meifters Gegenwart wurde zu bestimmten Zeiten fünferlei Raht und Convent gehalten / welche alfo einges theilet waren : Der erfte Raht wurde Confilium quotidianum, ober ber alltägliche genennet / barinnen faffen 24 Ritter. Der andere/Particulare, und bestunde aus 40 Rahten. In den dritten/ welcher Confilium magnum hief: fe/famen 80 Perfonen. Der vierte war Capitulum genes rale, welches alle Sahre mußte gehalten werden : und gu diefem wurden alle Prafidenten der Provinzen beruffen. Der fünfte / so alle seche Jahre gehalten wurde / war Ca-pitulum universale, und bestunde aus 1000 Rittern / web the die Chargen vergaben / Die Officier reformirten /und was zu Aufnahm des Ordens gereichen konte kanordne: Hiernechst waren dem Dberhaubt zehn Juftitien: Rahte/ Conservatores ordinis genannt / beigegeben/ fo Macht hatten / bie Ubertreter ihrer Statuten ju richten und zu ftrafen. Der gange Orden theilete fich in acht Bungen ober Nationen/ und zehlete bei eilfhunbert Rit ter : Deren jeder im Telde funf Pferde und feche Rnech: te halten und darunter ihrer zweene / Soldaten: Dienfte thun mußten.

### XCI.

# Ein Paßions, Ritter im Campagne, Rleid!

Em diese Nitter zu Felde giengen/trugen sie einen ganzen Harnisch unter einem bis an die Rnie reichenden tuchenen Noch den sie Giubba nenneten; derselbe war weiß / und roht gesaumet / mit dem rohten Crenz anf der Brust und auf dem Nücken: die Nitter waren von denen Knechten und gemeinen Soldaten darz minen unterschieden / daß das Crenz derer lesteren mit einem



Eques Passionis Armatus.



Mulier ordinis Passionis Christi. z

einem schwarzen Band eingefasset/ jener aber mit einer goldenen Borden besetzt war. Sie trugen auch einen Helm/ wie die Alten/ mit Gold und Purpur geschmüschet; wie denn auch der Knopf und das Ohrband an dem Degen und Dolch von Gold waren. In der weissen Ordens: Fahne war das rohte Creuz vier Finger breit/ mit Gold einen Finger breit/ und nochmaln mit einem rohten Band bordiret. In dem Mittel des Creuzes war in einem schwarzen Feld ein goldnes Lämmlein/ sich des Leidens unseres Deilandes zu erinnern. Besiehe das Rupferbild/ und unten tab. 157 num. 82.

## XCII. Eine Frauvon dem Passions. Orden.

Leichwie die Mitter dieses Ordens die Kranken in den Hospitalern besorgeten: also übten auch viele Witfrauen/ welche in den Orden eingeschrieben und eingekleidet waren/ dergleichen Liebes. Werke aus. Ihr Habit war weiß/ mit rohten Ermeln/ und der rohte Gürtel/so lang herab hienge/ war mit Gold eingefasset: Uber diesem trugen sie einen weissen Mantel/so ein klein wenig kürzer war als der Rock/ schwarz gesüttert/ und roht gesaumet/darauf stunde zur linken Seiten das rohete Creuz. Auf dem Daubt hatten sie einen weissen leiche ken Schleyer/gleichfalls roht gesaumet/ so auf die Uchesel wir den Band war auf der Stirn ein kleines

pohtes Creuz; wie das Aupfer/Bild bentlich anweiset,

14,100

XCIR.

#### XCIII.

## Ein Pabstlicher Ritter S. Pauli.

Aulus der III hat/dem verarmten Rirchen:Staat aufzuhelfen/ ein Collegium von 200 Nittern er: To offnet und von denfelben eine Cumme von zweis mal hundert taufend Scudi erhoben. Er neunete fie die Ritter G. Pauli/und bestätigte fie in einer Bulle ben? Julii 21. 1540 / im fechiften Jahr feines Pontificats. nen nun einige Pramien Dafür zu ertheilen / hat er declariret / Daß sie Participantes et perpetui commensales sent und in dem Palast zu G. Lateran frepe Zafeln haben solten. Diernechst nahm er sie unter die adelichen Fami lien auf; und ertheilte ihnen Die Freiheit ihre angebohrne Wapen / wenn es beliebte / mit der Lilie aus dem Farnesischen Schild zu vermehren. Er erklarete fie auch fabig/eine Pension auf 200 Scubi von den geiftlichen Ger fällen zu genieffen/wenn fie gleich unter dem Orden G. Petri aufgenommen waren. Und damit sie von andern Rittern und Bedienten des Pabstlichen Sofes untersschieden senn mögten/ verordnete er ihnen an dem Begrabnis: Zag des Dabstes ein schwarzes Trauer: Rleid/ und an deffen Cronungs Tag ein robtes zu tragen/auf Deffen linter Bruft ein blofer Wirm mit einem entblofeten Schwert (fiehe cab. 157 num. 83) angehefftet : wie fon: sten die Johanniter das Creuz haben : dergleichen nie mand zu tragen sich unterstehen durfte/bei Strafe des Bannes und taufend Scudi. Welches alles weitlauf:

tiger angeführet zu lesen in obgedachter Bulle/ Die bei benen Erben Antonii Bladii

gebrudet worden.

XCIV.



Eques S.Pauli Pontificius.



Eques Periscelidis .

#### XCIV.

## Ein Garter-Ritter/oder Ritter des Hosenbandes in Engeland.

On dem Urfprung biefes berühmten Orbens/dar: S ein nur feche und zwanzig Ritter aufgenommen werden / find die Erzehlungen ungleich. Ginige fagen / es habe Eduard der III, Konig in Engeland / als er im Jahr 1350 einen fratlichen Sieg über die Frangofen und Schottlander befochten/ darbei die Lofung war das Wort Jartier, oder Hofenband / dem Orden Daher ben Namen von dem Hofenband gegeben und den h. Ge org/ deme ju Chren er eine Rirche erbauet / jum Patron erwehlet. Undere hergegen erzehlen die Urfache der Stifftung alfo/daß der Grafin Johanna von Salisburn/im Zanzen der blaue Knie-Gurtel entfallen/welchen ber Ronia aufgehoben. Als nun die Unwesenden bier: iber hefftig lacheten / gabe ber Konig zur Antwort / diff Band folle bald in hochften Ehren gehalten werben. Noch andere führen die Einsetzung weit hoher aus dem Alterthum her von Konig Richard bem I, und fagen/ Eduard habe denfelben mur erneuret. Das vornehmfte Ordens: Zeichen ist ein rohtes plattes Freuz auf einem weissen Mantel. Das Kleid an Fest Zagen / ist von weisser Seiden / wie auch die Strimpfe / davon der linke unter bem Anie mit einem blauen von Gold und Perlen reich befetten Band / und golbenen Schnallen/ gegurtet wird : auf dem Band feben die Frangofischen Worte: Honni foit, qui mal y pense. Le musse zu Schanden werden / wer Boses benfet. Wordurch die Einigfeit der Mitter angedeutet wird. Uber Dieses Rleid tragen fie

fie einen seidenen Purpur: Rod bis an das Schienbein/ mit weiffem Butter / und darüber ein robtes Wehrgebeng um die Lenden. Weiter einen langen Mantel pon blauem Sammet / und eine weiffe Capus baran / ben fie mit zwo Schnuren von dergleichen Farbe fo bis auf die Erden langen/an den Sals binden; und auf der linfen Seiten ift das Greu angemachet. An Der golbenen Rette / welche tab. 157 num. 84 abgebildet ift / find bie Rnie: Burtel von blauem Schmelzwert / und barzwifchen weiffe und rohte Rofen wechfelweiß angebracht; und uns ten daran hanget Der D. Beorg/ wie er den Drachen mit der Langen erleget. Das Baret ift von ichwarzem Sammet/mit einer goldenen Hutschnur / auch weiß: und schwarzen Federn gezieret: welches man alles in bem angefügten Rupferbild beutlich anzuzeigen bemühet gewefen. Die höchste Wurde des Ordens ift allezeit bei Denen Ronigen in Engeland.

## XCV.

Ein Pabstlicher Ritter S. Petri.

Go der X-welcher seine Großmut in den Worten und in der Shat zu zeigen/ diesen Namen angenommen/hat gleich bei Antritt seines Pontisicats unter denen Christlichen Potentaten Frieden stifften wollen/ und sie die Mishelligkeiten und die Wassen abzulegen ermahnet; auch sonst die freien Junste/ nach dem Beispiel seiner Borsahren/ befordert/ und in dem Lateran ein Concilium gehalten/ darinnen der Krieg wider die Eursen beschlossen worden. Weil er nun die Gintunste von dem Alaun/ den man bei Tulsa/so Lateinisch Forum Clodii heisset / unter der Regierung Pabstes Pii des II gesunden/zu den Kriegs: Untosten geschlagen/



Eques S. Petri Pontificius.

so bestellete er/ bamit fein Betrug vorgehen, und etwa Der Maun gar benen Turten jugeführet werden mögte/ über denselben ein Collegium von ein und vierzig Mannern/ die er Mitter S. Detri und Participantes ernennete in der Constitution Sicut prudens, im Jahr 1521. hatte ein jeder derfelden taufend Goldgulden zur Pabst-lichen Cammer geliefert / die Nohtwendigkeiten des Rirchen: Staates ju bestreiten : Dargegen er ihnen funf pro cento jabrliches Einkommens anweisen lassen / und sie nebst dem altesten Sohn unter den pornehmsten Abel und in die Zahl der Hof Pfalz Grafen von Lateran auf genommen und versetzet/ auch sonsten noch mehrere Drivilegien ertheilet / deren einige Pabft Pius Der V hinwieberum geschmalert. Ihre Rleidung solte fenn wie der Dabfilichen Cammerherren/roht am Zag der Erdnung des Nabstes / und schwarz nach dessen Tod. aoldenen Rette folte auf der Bruft eine Medaille hangen mit dem Bildniß G. Petri auf der einen Seiten und mit bem Wabstlichen Waven auf der andern; als tab. 158 num. 85 anweiset. Paulus der III hat diefen Orden bes statiget: aber nach deffen Absterben ift er fehr herab gekommen / und in der Pabstlichen Canglei ist nur der blose Name übrig geblieben / wenn Diejenige Hemter / welche in Italienischer Sprache vacabili, oder die erledigten/ genennet werden / annoch G. Petri heiffen : jedoch wenn man Diese durch Beld erkaufet / gelanget bier:

durch keiner zur adelichen

Burde.

### XCVI.

## Ein Pabstliger Ritter / Pius genannt.

2 Pius der IV die Schaß-Cammern der Kirchen in groffen Schulden Laken und ganz erschöpfet antraf / wolte er die Unterthanen nicht mit neuen Auflagen beschweren; sondern stifftete ein Collegium von dreihundert fünf und awanzig Rittern/ die er Pios Participances genennet: worinnen er ju Borgangern hatte die Pabste Leo den X, Clemens den VIII, Paulus den III, Julius den III, und Paulus den IV. Diefelben num thaten einen Worschuß von hundert sieben und achzig: taufend und fünf hundert Scudi / folche dem Kirchen-Staat jum beffen anguwenden / und erhielten dargegen eine jahrliche Penfion von dem Pabft / nebft fehr vielen Breiheiten / welche in der Constitution: Pii Patris Altissimi, so der Dabst im ersten Jahr seines Dontificats 21. 1559 ausgehen laffen/angeführet find. Darumer mar/ daß er die Ritter zu Edelleuten und Sof Pfalz-Grafen von Lateran erklarete. Bum Unterschied anderer Ritzer trugen sie eine Medaille auf der Bruft mit dem Bildniß des D. Ambrofii auf der einen Seiten / und mit dem Pabstlichen Bapen auf der andern. Besiehe cab. 158 num. 86. Eben Diefer Pabst Pius der IV hat nachhero in einer Constitution : Cum nos, fo im Bullario num. 16 ffehet / Die Zahl dieser Mitter mit hundert andern vermehret. Bergegen haben die nachfolgende Pabfte/Pius der V, und Gregorius der XIII, deren Privilegien merflich beschnitten. Es hatten diese Ritter teinen besondern Dabit : bahero der Rupfersteder einen Romischen Ebel: mann in der Rleidung twie fie dazumal daber gegangent mit



Eques Pontificius dictus Pius.

AA.



Eques Quercus in Navarra.

mit der beschriebenen Medaille gezieret/ und ins Rupfer gebracht hat.

#### **XCVIL**

## Ein Ritter von der Eiche/im Königreich Navarra.

Arcias Ximenes / ein twegen seines hohen Abels und Sapferkeit sehr grosser und berühmter Capi-tain / hatte bereits die Wassen abgeleget / und Das Einsiedler Leben erwehlet: liesse jedoch durch vie les Zusprechen sich bewegen / das Commando gegen die Moren nochmals zu übernehmen / um bas Waterland pon diesem Joch ju befreien. Alls er nun feine Golda: ten in Schlacht. Ordnung stellete / und ohngefehr die Augen gen Simmel erhube / erblicte er ein Creus auf einer Eichen / por welchem die Engel anbeteten. Que Diefem Bunder Besicht versprach er fich den Gieg unfehlbare wie denn er und feine Soldaten mit dem Zeichen des Creuzes bewahret / bie Moren aus bem Feld gefchlagens Dadurch er ben Namen eines Befteier des Waterlandes und ben Königlichen Titul von Navarra/am ersten ver-Dienet. Diese Wolthat nun der Nachwelt fund ju thung hat Garcias A. 722/ als Gregorius der II zu Rom auf dem Pabstlichen Stul saß/ einen Ritter-Orden eing: se Bet / und ein rohtes Lilien : Creuz auf dem Gipfel einer Eiche jum Sinnbild gegeben / folches auf einem weiffen turgen Dabit / wie die Goldaten bazumal gefleidet ma: ren/ zu tragen. Ciehe cab. 158 num. 87. Durch Diefen Orden ift ber Constantinianische in Hispanien einiger mafen erneuert worden / wie die Scribenten bezeugen/ und hergegen ber pou ber Gichen wieder eingegan: geny

gen / Da jene sich aller derenselben Privilegien ange-

## XCVIII. Sin Ritter des H. Remigii.

Achdeme Clodoveus einen Sieg über die Teut: schen erhalten / nahme er A. 496 den Christlichen Glauben an / Darinnen ihn Remigius / Bischoff it Mheims / unterrichtete. Alls ihn nun der Bischoffmit bem heiligen Del falben wolte / brachte folches ein Engel bom himmel in einer Flasche. Und jum Angedenken dieses Wunderwerfs hat Clodoveus/nach seiner Zaufe/ um das Jahr 499 einen Kitter, Orden des H. Nemigli oder Sacrae Ampullac eingefettet. Aus diesem Orten ber gleiten vier Abgeordnete den Bischoff wenn er die Del Blasche holet / aus welcher die Könige in Frankreich gefalbet werden. Das Ordens: Zeichen ift ein Creuz von iveen Stammen ohne Mefte und Blatter / da eine Sand nach der Del Flasche langet/welche eine Taube/als das Beichen bes S. Geistes/herab bringet: wie unten num. 88 gu feben. Bier ift noch aus dem Mitter Juftiniani gu gedenken / daß diefe Cavalier feinen Orden machen : fone dern daß dieselbes welche zu Abholung der Ampulla des putiret werden sum desiwillen nur einen Worzug vor vies len andern haben.

### XCIX.

## Ein alter Römischer Ritter.

11 Rom wurden die Reuter und Mitter Equices geneme net/ und doch unterschieden / daß jene im Feld nebst dem Fußvolk Dünste thaten / und gang keine Gemein-



Eques Remigii.



\_ EquesRomanus antiquus

meinschaft mit ben Nittern hatten. Denn Diefe hieffen in Unfebung der Rahtsherren Equites, und wurden von denen Cenforibus darzu gemachet. Nemlich Romulus Der erfte Ronig hatte Das Romifche Wolf in Patritios, Ge: fchlechter/ und Plebejos oder gemeine Burger; und Die er: ften wiederum in Rathsherren und Ritter getheilet. Weil nun alle Romer einen langen Zalar / Togam ges nannt / ju tragen pflegten ; fo wurden diefe brei Orden durch das Rieid alfo unterschieden / daß die Rahtsher: ren und Ritter togam clavaram, das gemeine Bolf aber Togam clavatam bieffen fiel togam fine clavo trugen. wenn ein Durpurfarber Streif in das Rleid entweder gewirtet oder darauf genehet war : und derfelbe war ent: meder breit oder fcmal. Rofinus faget/ Die clavi oder Streife fepen geblumet gewesen von fleinen Durpur: Rleckgen/ wie die runden Ropfe an den Rageln/ Daher auch der Name entsproffen : und Diefe / will Serrarius de Re Veft. L. 3 cap. 12, fenen entweder an ber Bruft an: aemachet/oder bas gange Rleid damit bestreuet gewefen. Licetus de Annulis cap. 26 faget / es fene ein Binde/Bor: den oder Aufschlag von Purpur gewesen / wormit das gange Reid rings um eingefaffet war / und woran man/ menn der Borden breit/ einen Rahtsherren; und wenn er fchmal einen Ritter erfennet. Das Gewand bes Wolfes hergegen war schlecht ohne Borben. perfrattete man einem Mitter einen goldenen Ring ohne Stein / wie heute zu Tag ben goldenen Sporn / zu tra: gen: fintemal nach bem Zeugniß Isidori Lib. 19, cap. 32 Die Rahtsherren Ringe mit Steinen; bas Bolf herges gen Ringe von Gifen getragen. Uber bem Rod trugen fie Togam; wie diefe beschaffen gewesen / wiffen die Ges lehrten nicht eigentlich gu fagen: fie hat aber Den Ramen a regendo, pom subecten / wie Tonnius belehret / weil D 3 fie fie Den gamen Leib bebedete. Gie tvar fast weit und groff und wurde nach einiger Mennung gegurtet; benen andere bei bem Ferrario widerfprechen / voraebendes es fene ohnmöglich / daß man Togam gurten tonnen / eben befimegen / weil der gange Leib Darein gewidelt worden. Alle gestehen boch / man habe dieselbe also zu tragen offer gen/wie in ben Statuen vorfommet / da der rechte 21rm gang freisüber bem linten aber/ bamit das Gewand nicht pou der Achsel herab falle / bas untere Theil ausammen gefasset mar / baß die Sand gleichfalls frei wurde : wie Die abgebildete Statue ausweiset/ wo an dem Zeia-Ringer ber rechten Sand ber Ring ftedet: bei welcher Be legenheit man fragen fonte / an welchem Binger Die 21: ten ben Ring getragen? 3ch will aber um ber Rurke wil len den curieusen Leser zu den Sortunius Licetus de Anpulis cap. 59 verwiesen haben. Einen folden Ring bat man unten num. 89 in Rupfer gebracht.

#### C.

### Ein Ritter S. Ruperts in Salzburg.

Alzburg/ die Metropolis Bavariae, hat ihrem Erz-Bischoff/Johann Ernst von Thun/ den S. Rus perts: Ordenzu danken/welchen er um das Jahr 703 eingesetzt und die Nitter dahin verbunden / die Wassen gegen die Feinde des Catholischen Glaubens/ und insonderheit des Erz: Bistums Salzburg/ zu führen. S. Rupert aber / dem der Orden gewidmetist/ wird der Bayern Apostel genannt bei dem Baronio in seinem Mar: tyrer: Buch. Der Erz: Bischoss ertheite ansangs das Ordens: Aleinod zwolf Edelleuten von guten Geschleckten/darunter zwei seiner Nepoten waren. Selbiges bestebet



Eques S. Ruperti.

BB



Eques S. Salvatoris in Aragonia.

schreckigten Creuz daran / in dessen Mittel der H. Ruspertus abgebildet. Siehe tab. 158 num. 90. Hiernechst hat er so viel Geld vorgeschossen / daß etliche Commensten fonten gestisstet werden sür diejenige / welche zwölf Jahre unter der Kaiserlichen Armee im Felde gedieuet haben. Weil auch nicht alle / so er in den Orden ausgeswommen hat / in dem Alter waren / daß sie würkliche Kriegs: Dienste leisten können; so hat er ein Collegium sindiret / darinnen sie so wol in ritterlichen als andern Kunsten unterrichtet würden / und die Prosessores wol besoldet; wie davon weitern Bericht erstattet der Auchorderer Remarques Historiques et Critiques, A-1705-

#### CI.

# Ein Nitter des heiligen Salvators in Aragonien.

M das Jahr ms hat Alphonsus der I. König in Aragonien/die Woren destoleichter aus dem Königreich/und dessen Haubtschadt Saragossa/zwertreiben/zuWonreale dem Irden S. Salvatoris eingessihret/und darein Spanier und Franzosen/welche ihren Eyser sür die Christliche Religion zum össtelsen dewissen/ausgenommen/ auch ihnen/ wie die Tempelherren hatzten/veiches Einsommen und Gitter angewiesen. Dis Worhaben ist so glücklich ausgeschlagen/daß die Woren das ganze Land/ so noch heute Aragonien heisset/nachzweien Jahren/U. 1120 bereits spittiren mußten: Das hero dem König der Name Bellicoss, Pugnacis, oder Prachatoris, das ist/des Kriegerischen/beigeleget worden/sintemal er in neun und zwanzig Schlachten/ die beeden lextern

lettern ausgenommen / allemal den Sieg erhalten. P. Undreas Mendo und andere / eignen diesen Rittern ein nen weissen Habb und auf der Brust das Bildnis unsers Heilandes. Aber Justinianus erweiset / daß sie ein rohtes Anker: Creuz / dergleichen cab. 159 num. 91 abgebildet ist / getragen. Sie gelobten ehliche Reuschheit / den Gehorsam gegen ihr Oberhaubt / und die Vertheidigung des Catholischen Glaubens. Dieser Orden ist nach der Zeit ganz und gar eingegangen.

#### CII. Ein Ritter de la Squama.

Dhannes der II, König in Castilien/soll der Stisster dieses Ordens senn. Was der Name la Scama heisse/oder was das Ordens-Zeichen gewesen/hat Zieronymus Romanus/der solches auszussorschen bemühet gewesen/nicht aussinden können/wie Armenius p. 50 erzehlet. P. Andreas Arendo nennet den Orden de la Squama, oder von den Sischschuppen/p. 18, kan aber dessen Urheber nicht ausbringen. Wiele stehen in den Gedanken/besagter König Johannes habe den Orden gestisstet um das Jahr 1420/um seinen Neichs: Abel wider die umglaubigen Moren desse desservalzumuntern. Das Zeichen war ein blaues (oder rohtes) Creuz von Fischschuppen/wie num. 92 zu sehen/auf einem weifsen Mantel. Es versiel aber der Orden mit dem

Tod bes Koniges / welcher thn gestisstet/
und / so lang er lebte / erhal:
ten hatte.

CIL



Eques Squamer Appellatus.



Eques Sangnamis Lesu Christi Mantuae?

#### the steer of Cills of the act

# Ein Ritter des heiligen Blutes Christi

20 Incentius Gonzaga der IV. Bergog in Mantuat Shat bei ber Wermahlung feines Pringens Franck fci/mit der Cavonifchen Pringefin Margareta im Jahr 1608/mit Approbation des Pabstes/Pauli des V. ein Collegium von zwanzig Nittern zu Ehren dem heilisgen Blut unfers Erlöfers eingesetzt als deffen etliche Eropfen / wie die Tradition Tautet / der S. Longinus aufgefangen/die nun in der S. Andreas: Rirchen zu Mans tug mit groffer Beneration aufbehalten werben. goldene Drdens Rette wird cab. 159 num. 93 fürgeftellet/ und war aus etlichen Schildlein zusammen gefüget / auf Denen Die Buchstaben D. P. Das ift/Domine probasti, Sere du haft mich geprufet oder gelautert, aus dem Goften Pfalm / und wechselweis ein Test über Dem Beuer au feben. Daran hienge eine Medaille / barauf in einem Relch dren Bluts : Tropfen waren mit der Beifchrifft: Nihil ifto trifte recepto. Wer diefes hat / bem Pan nichts Schaden oder betrüben. Mit welchem Bild er denen Rittern den unerschrockenen Muth in allen Trubfalen und die Eintracht recommendiren wollen / weil Ereu und Blaube bei trübfeligen Zeiten am beften ertennet wird / nach bem Beugnif bes Ovidii:

Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum,

Tempore sic duro est inspicienda fides.

Bleichwie der heisse Test / das Gold nicht kan versehren;

So muß die Trubfals Sin den treuen Freund be: währen.

Der Fest: Sabit bestunde ans einem Cremesun: rohten seidenen Mantel/weiß gesüttert/mit großen weiten Er: mein; auf dessen Enden oder Schlag die Buchstaben D.P. und der Zest/wie solche in der Ordens: Kette sind/wech; selweis gesticket; und wurde mit golden: und seidenen Schnüren angehanget. Darunter trugen-die Nitter einen Rock von golden: und silbernen Stück: die Hosen/Strümpse und Schuhe waren roht/nach der Mode/die in angefügtem Bild dargestellet worden.

#### CIV.

# Ein Nitter von der Kornähre in Bretagne.

Ranciscus der I, Bergog von Bretagne/erachte te der Billigfeit zu fenn/daß tugendliebende Derfonen por andern geehret wurden / gleichwie es auch recht ift / die Bofen zu ftrafen. Rienge derowegen um das Jahr 1450 den Orden von der Kornahre ans und begabte die Candidaten mit einer goldenen Rettel welche von Crengweis übereinander gelegten Kornahren als Liebes: Anoten geflochten/einem Granz von Nehren ahnlich fahe/baran em auf einem grunen Wafen feben der Hermelin hienge/ mit Diesen Franzosischen Worten: A ma vie: wormit angebeutet wird / baß man fich eher todfen laffen / als was boses begehen solle. Thierleur/welches wegen der weiffen Felle eine fonder bare Zierde der Französischen Prinzen ift/ liebet die Reis nigfeit sogar/ daß / wie Plinius schreiber/wenn es sein Loch mit Marast besudelt findet/ sich von den Jägern Reber fangen laffe / als daßes fich befudeht folte. Tuftie mianus faget / es sepe dieser Orden dem Sacrament des 20tars



Eques Spica.



Eques S. Sepulchri Hierosolymer.

Mtars zu Ehren eingesetet worden/ weil Franciscus denen Rittern den Kornbau anbefohlen / wovon hernach das heilige Brod bereitet werde. Das Meid war weisser Damast / roht gefüttert, und auf selbigem das Kleinod/ nemlich ein goldenes Creuz von vier Kornahren zusammen gesetzt wie es tab. 160 num. 94 weiset.

#### CV.

# Ein Ritter des heiligen Grabes zu

Les die regulirten Chorherren des S. Augustini zu Berufalem Des heitigen Grabes huteten / und Des nen Garacenen/ welche dazumal in Palaffina ben Meifter frieleten einen idhrlichen Eribut bezahleten / Pas men Gottfried von Bullion und fein Bruder Balduin/er: lofeten fie von dem Joch und ordneten ihnen von ihrem Moel mehrere Ritter bei / Diefes beilige Pfand gu bewah. ren. Und burch beren Sapferteit haben Die Chriften viele Plate in Palaftina gewonnen/ und die Chriftliche Religion Dafelbit wieder ins Aufnehmen gebracht. Mis lein Da die Chriften felbft unter einander uneine wordens mußten auch biefe im Stich gelaffene Ritter benen Beine Den weichen / und fich in Italien ziehen / allwo fie gu Des rufien fich niebergelaffen. Nachmals aber wurden fie pon Junocentius dem VIII den Johannitern einverlets bet ; einige Davon begaben fich ju ihrem Gigenthum. Innocentius der III gedenket diefer Ritterschaft mit vie len Worten in Dem cap Interdictus, de Donat. Gie mas ren perpflichtet die Unglaubigen gu befriegen / die Befans gene ju erlofen / Die Horas Des beiligen Creujes taglich beten / und funf robte Greuze / nach Musmeifung Des Rupfers Rupfers tab. 160 num. 95 zu Shren der sinf Wunden Unseres Hern und Deilandes ISsu Christi / auf dem Mantel zu tragen. Die Negeln und Gesetze haben sie empfangen von Carl dem Grossen / Ludwig dem Frommen / und Ludwig dem Heiligen / Königen in Frankreich/zusörderst von Gottsried von Bullion / der dem verfallez nen Orden auff neue aufgeholsen. Nunmehro verwahren die Minoriten oder Barsusser Franciscaner von der strengen Observanz / das heilige Grab / deren Gvardian und Obere / aus Vergönstigung der Pabste / die andache eigen Fremdlinge und Pilgrame zu Rittern machen.

#### CVI.

## Em Nitter des H. Grabes in Engeland.

Ginrich ber II. Konia in Engeland / Belchloffe aus befonderer Undacht und Religions Enfer das hei: Dlige Land zu besuchen. Alls er mun daselbst anse hen mußte daß die Unglaubige zu nicht geringer Schan-De berer Chriften / Das Grab ihres allerheiliaften Erlo: fers innen hatten / betrübte er fich darüber nicht wenig; richtete sich jedoch in erwas auf / als er die Treue der Ritter von dem D. Grabe vernahm/ welche fich zu Jo rufalem aufhielten; und beschloffe, nach seiner Wieder: tunft in fein Ronigreich / einen bergleichen Orben aufut richten: wie er denn um die Jahre 1174 ober 1177/wie et nige schreiben / unter bem Pontificat Merander bes III, Die Nitter installiret/ ihnen ein grunes Crenz in Form/ als num. 96 erfcheinet / nebst vielen Gitern gegeben/ und eben Diefenigen Regeln angewiefen/ welche die Sie refolymitanische Ritter des D. Grabes hatten. pornehmstedarunter war / baß ein jeder Ritter zwei Jah: EE



Eques S. Sepulchri in Anglia.



Eques Ordinis Seraphinorum

re in Jerusalem leben/ und das H. Grab hüten mußte. Soust bekenneten sie sich/ mit Approbation gedachten Pabstes/zur Regel des H. Basilii. Diese Ritter floririten lange in Engeland/ bis zur Zeit der Religions-Nenderung etliche noch wenig übrige sich zu denen Maltesern geschlägen. Ob sie einen eigenen Sabit gehabt/ ist nitz gends ausgezeichnet zu sinden.

#### CVII.

## Ein Seraphinen- Nitter in Schweden.

Je Gothischen Könige haben sich jederzeit befliff fen, ein lobliches Gedachtniß ihres Namens und ihrer Sapferteit ber Nachwelt ju hinterlaffen: dahero sie auch/wie andere Christliche Prinzen / einige Ritter Drben eingefefet / und ein Chriftliches Ginnbild erwehlet / badurch einer von dem andern kennelich ware. Darunter war ein Orden der Geraphinen / Defe fen Rittern eine Rette von zufammen gesetzen Geraphinen oder geflügelten Engels-Ropfen und Patriarchal Creuzen/wie das Ungarische ift/zugerignet war/wie es tab. 160 num. 97 in Rupfer gebracht worden. 216mole faget / bas Creuz feneroht / die Seraphinen aber golden gewesen. Kast niemand weiß den Urheber bes Ordens zu nennen. In der Parifischen Sammlung ber Ritter, Orden / fo 21. 1671 aus Licht getreten / wird Magnus der IV, Rönig in Schweden, dafür angegeben: und Justinianus bringet aus der Zeitrechnung heraus / daß es Magnus der Mi miffe gewesen senn. Die Absicht die fer Mitterschaft war die Bertheidigung und Ausbreitung des Catholifchen Glaubens. Diefem Schwedischen Dr. den fügen die Scribenten noch einen andern derer Schwert:

Schwert: Eragerbei / beffen Rleinod in einer aus goldernen Schwertern zusammen gehendten Rette bestanden.

#### CVIIL

# Ein Ritter aus Cypern / des Stillschweigens genannt.

Mr Zeit / als die Familie von Lufignan das Ronigreich Cupern beherrichete / entftunde Diefer berühmte Dr den unter der Regel des D. Bafilit und bekame den Namen von Copern/ wie viele dafür halten / um Das Die Absicht war / benen Turfen Einhalt su thun / und ben Catholifchen Glauben zu vertheidigen. Das Orben Beichen mar eine goldene Rette von lauter S, Daran bas filberne Schwert mit einem golbenen Ge: In bem um das Schwert geschlungenen fåß hånget. groffen 5, find Diefe Worte in Frangofischer Eprache gu lefent: Pro Fide Servanda, ob wolle der Urheber fagen/es folle fein Mitter feinen Degen in der Scheide fecten laf: fen / wenn fich ihme Belegenheit zeige / eine großmuthige That zu verrichten. Der Buchftabe S, fo bei ben Dios mern das Schweigen angedeutet/diente jur Erinneruna/ Daß Die Beheimniffe ber Societat follen verschwiegen/ und eine ungertrennliche Freundschaft unter den Rittern bur Befchirmung des Waterlandes gehalten werden. Mit bergleichen Ordens: Rette / als cab. 160 num. 98 in Rupfer geftochen worden/pranget auch das Wapen de: rer von Lufignan / wovon Stephanus von Lufiquail welcher Das Geschlecht: Register sieben und fechzig von Diefem Stamm berfommenber gamilien befchrieben nachzusehen ift. Bei bem Juftinian erzehlen anderes Daff nebft bem S auch der Buchflabe R in Die Rette ein: geflochten



Eques dictus Silenty.

DD.



Eques Spiritus Sancti in Gallijs .

gestochten gewesen/zu bedeuten Silentium Regum, oder die Verschwiegenheit der Könige. Dieser ansehnliche Orden ist lange Zeit in gutem Flor gestanden/ bis er endslich/ nachdem die Türken die Insul Eppern hinweg gesnommen/ ganz verfallen. Die Nitter waren nicht zu einem besondern Jabit verbunden; und führeten im Kriege ihre Wassen nach eigenem Belieben; aber die obsbeschriebene Kette legten sie niemals weg.

### CIX.

### Ein Ritter des S. Beiftes in Frankreich.

Einrich der III, König in Frankreich / hatte groffe Chrerbietung gegen den Beiligen Beiff weil er an Diesem Fest zum Ronig in Frantreich war gefronet Dif veranlaffete ihn / daß er im Jahr 1579/ bem verfallenden Muschel Orden bes S. Michaelis/eis nen neuen von dem Beiligen Beifte an die Seite fekete. Der Orden folte aus 100 Rittern von dem vornehmften Abel des Reiches bestehen. Der König wirkete durch feine Abgesanden bei dem Pabst einige Clofter aus/wels che zu Commendereien geschlagen wurden / tweil die Gin: fegung deffelben die Ausbreitung der Catholischen und Ausrortung anderer Religionen/zum Sweck hatte. Die Ritter tragen einen langen Mantel von fchwarzein Sams met / mit Lilien und Klammen bestreuet. Das groffe goldene Ordens Dalsband bestehet aus Flammen von fich werfenden Lillen / denen Beinrich der IV Belme und andere Steges: Zeichen / und darzwischen den Buchstaben H, hinzugethan / an deffen Stelle bie folgende Ronige ben erffen Buchftaben ihres Namens / beigefetet. ten daran hanget ein blau, amulirtes goldenes Melitenfer: Creuz von acht Eden/ in dessen Mitte eine Taube. Und dieses tragen sie nur an den Cronungs und gewöhnlichen hohen Fest: Tagen: an aubern Tagen haben sie ein blau-seidenes Creuz an dem Noch und ein goldenes an einem Dimmel: blauen Bande/so von der rechten Achsel über den Leid auf die linke Hüsste hänget. Der Sabit ist obsgedachter Mantel von schwarzem Sammet/ und darunter ein weiß: seidenes Reid: die Strümpse und Schue sind gleichfalls weiß. Auf dem Haubre aber tragen sie ein schwarzes Baret/ mit weissen Reiger: Federn; welches alles in nebenstehnidem Bilde deutlich ausgedrucket worden. Die Ordens Rette weiset unten tab. 16a num. 99.

#### CX.

## Ein Nitter von dem Sterne in Frankreich.

Dhannes Balesins / der funfzigste König in Frankreich/der wegen der Schlacht bei Poitiers und der vielen Unruhen in dem Reich / sehr ber rühmt ist/hat im Jahr 1352 den Rittere Orden von dem Sterne errichtet / dessen Ritter sonst auch heissen Ritter Unser Lieben Frauen vom Jause S. Owen/einem nabe an Paris gelegenem Schloß/welches er denenselben als einen Sig des Ordens zugeeignet. Sie trugen einen Stern entweder an einem goldnen Jalsband / oder an der Capuz des Mantels / oder wo es sonsten in die Augen fallen kunte / mit den Worten: Monstrank Regibus Astra Viam: Die Sterne zeigen denen Königen den Weg. Andere sagen / der Stern seigen denen Konigen den Weg. Andere sagen / der Stern seigen denen Konigen den weist wielchen den vier Buchstaben MR AV gestanden / wie er num. 100 abgezeichnet ist. Die Patronen des Ordens waren



Eques Stella in Gallia .



Eques Stella in Sicilia.

waren die z. Könige ober Weisen aus Morgenland/welzche der Stiffter mit sonderbarer Hochachtung verehrete. Weil aber derselbe nachzehends gar gemein und der nen Soldaten mitgetheilet ward/hat König Carl/ Joshamis Sohn/solchen der Königlichen Leib: Wacht zu Paris ertheilet/ und an dessen Stelle den Orden S. Michaels/ als des Pairons von Frankreich/ verordnet.

### CXI. Ein Nitter von dem Sterne in Sicilien.

MCMurath / der Türkische Kaiser / hatte Spracusa und die ganze Rufte von Sicilien und Apulien/ mit Plundern / Sengen und Brennen / damit er sich in der gangen Welt einen Namen gemachet/ heflich per= wulftet: welche Wermeffenheit berer Corfaren einig und allein ber Rachlaffigfeit ber Gouverneurs und bem Abel beigumeffen / indem fie den Profit von Sandel und Wandel lieber gehabt, als die Ehre im Krieg, worinnen fie von der Engend ihrer Worfahren / des Tancredo und anderer berühmten Capitaine / gang abgewichen. man nim endlich aufwachete / und den Gehler fabe / hat ber Maravis de Epraca / ein tapferer Seld / fich benen Zurfen entgegen gestellet / Die alte Gewohnheit ber Primen aus dem Dause Anjou wieder erneuret / und eis nen Mitter : Orden in Sicilien gestifftet / barein fich ber pornehmfte Abel einschreiben laffen. Und damit Die junden Ritter fich üben/ und fünftig in vorfallendem Gefecht mit den Feinden gur Bertheidigung des Baterlandes besto geschickter senn mogten/hat er Ritter: Spiele und Turnire angestellet. Das Zeichen war ein goldener Stern auf ber Bruft welcher / wie einige bapor balten/ mitten.

mitten aufeinem achteckigten Creuz stunde/wie es unten tab. 162 num. 101 erscheinet. Hiervon kan weiter nachzgesehen werden Rudolph Boter in seiner Historie/ bei: dem Jahr 1595.

#### CXII.

## Ein Nitter des H. Stephani in Betruviere.

Osmus von Medices / Groß: Herzog von Florenzellen Rusten gegen die Zurtischen Corfaren im Jahr 1560 eine Flotte ausgerustet / und / nach dem Beispiel der Hierossolymikanischen Rieter / einen Orden / unter der Ehrenzellen Benennung bes S. Pabstes und Martyrers Stephani/ eingesetet weit er an dem Zage deffelben im Jahr 1554. einen herrlichen Sieg erhalten. Die Ordens: Regeln hat Franciscus Sansovin in seinem Werke eingerucket/ welche Pius ber IV confirmiret / und bem Orden mehrere Areiheiten und Borrechte ertheilet hat / darunter auch Diese/ daß sie sich verehlichen / und dennoch geistliche Pfrunde geniessen / auch selbige auf andere fähige Personen verwenden konten. Cosmus und alle nachfolgende Groß Derzoge von Florenz find felbften die Groß: Meistere / welche ihnen die Rirche ju Pisa jum Saubt Sig und jum Beicher ein robtes mit Gold bordirtes achtectigtes Creuz angewiesen / wie es num. 102 stehet. Die Mitter werden / wie die Malteser / in Prieffer und Cervanten / oder Donatos, eingetheilet; welche lettere aber fein ganges Creug tragen / fondern nur von breien Armen / also daß der oberste Theil fehlet. unter der Regel des D. Benedicts / und geloben die ehe liche



Eques S. Stephani.

EE.



Eques Stole Venetijs.

liche Keuschheit. Bei öffentlichen Ceremonien tragent sie einen langen Salar / wie die Monche / von weissem Such / mit zweien rohten Schnüren unter dem Hals angebunden / und an den Schnüren hangen dergleichen Quasten. Inwendig ist er mitrohtem Sasset gesüttert/ und die Ernel sind gleichfalls also aufgeschlagen/vie an dem Bild zu sehen. Die Priester tragen über dem weissen Salar noch ein Norchetto oder Chorhemd und weisse Allmuzia mit dem Creuz. Die Servanten haben ein kurzes wollenes Kleid von weissem Luch mit engen Ermeln / und dem abgestutzten Creuz. Wenn die Nitter in den Krieg gehen / tragen sie auch ein kurzes weisses Kleid mit dem rohten Creuz auf der Brust/ wie die Maktesen Mitter.

## CXIII. Sin Ritter von der Stola.

Stalar/so den ganzen Leib bis auf die Erden bedeschet; ingleichen bei den Kirchen: Scribenten heisset; ingleichen bei den Kirchen: Scribenten heisset stola sacerdotalis eine breite Binde/welche von dem Hals weit herab hänget/damit anzuzeigen theils die Stricke/womit Christus der Welt Deiland gebunden worden/theils dessen Creuz/als in wessen Form selbige auf der Brust getragen wird. Dergleichen lange Kleider dursten weiland nur die adeliche Damen tragen. Mit der Beit wurde an statt des Salars eine lange Binde erwehzlet/welche die Römische Nahrsherren und Burgermeisser zum Zeichen ihres Abels über der Achsel trugen. Dahero es auch geschehen/daß bei vielen Wölsern/insonderheit bei denen Aragoniern und Seutschen/solche Ritzer-

ter:Orden / wie nebst andern der Ritter Justinianus in seiner Difforie von den Ritter: Orden p. 672 bezeuget/ein: geführet worden / welche jum Ordens : Zeichen eine mit Gold und Ebelgeftein reich befegete ftolam ober Binbe eiber ber linten Achfel getragen. Giehe num. 103. Non welcher Farbe diefelbe gewesen / fan Justinianus nicht berichten. Co viel aber ift gewiß / daß die Benetianer eine goldene beliebet / und bahero diejenige Rahtsherren/ welche man ihrer Tugend und Verdienste halben darein gewehlet / Ritter der goldenen Binde benahmet haben. Sie find mit einem langen schwarzen Talar von Sam: met befleidet / baran febr weite Ermel; ber Gurt und die stola sind gleichfalls schwarz/mit goldenen Sallonen befetet: wie an dem Bild zu feben. Aber bei Reff: tagli: den Ceremonien erscheinen fie in einem rohten Zalar/ und der goldenen Binde auf ber linten Schulter. Die Dofen / Strumpf und Schue find ebenfalls von robter Boher Diefe Gewohnheit ju Benedig ihren Urfprung genommen habe ift burchgehends unbefannt.

#### CXIV.

## Ein Nitter von der Narren, Gesellschaft.

Dolf/Graf von Cleve/hat im Jahr 1381 auf dem Tag Duberti/den Orden der Narren: Gesellschaft gestisstet. Das Ordens: Zeichen war ein Narr/der ein rohres Kleid mit goldenen Streisen oder Schnirren/ und schwarze Schue anhatte/ und eine vergoldete Schusselle mit Früchten in der Hand hielt/dergleichen sab. 162 num. 104 in Kupser vorgestellet ist. Die Brüder waren alle überein gekleidet/ihre einträchtige Liebe zu beweisen. Ihre Zusammenkunfte waren am ersten Sonw



Eques Ordinis dicti Soultorum.



Miles Templarius.

tag nach Michaelis / in welchen unter andern ein Gefes gemachet worden / daß sie alle das Narren-Bild auf den Mantel gestickt tragen wolten / und wer diß unterlassen würde / solte ein gewisses Geld für die Armen erlegen. Diese Stifftung ist so ungewöhnlich / als ungewöhnlich die Benennung ist: doch erwehnt derselben die öffters angezogene Parisische Sammlung der Nitter: Orden. Welch Ursache aber diese Stifftung veranlasset / und wie lang dieselbe gedauret / hat noch niemand ausstündig ges machet.

## CXV.

## Ein Tempel - Herr.

Pach geendigtem heiligem Zug/welchen Gottfried von Bullion / auf Veranlassung des Pabstes Urbani des II, in das gelobte Land gethau/ fiffteten die Französischen Prinzen / um das eroberte desto füglicher zu erhalten / einen Orden / nach dem Beispiel der Spital Herren. Die vornehmste Anfanger desselben waren Sugo de Paganis / und Baufred von G. Omer beede fehr gute von Abel. Gie wurden Templarii ober Tempelherren genennet/weil ihnen Ronig Bal: duin nahe an dem Tempel des DErrn einen Wohnplat angewiesen. Sie lebten als regulirte Chorherren und begleiteten die Pilgrame/ daß fie für denen Unglaubigen gefichert die heiligen Orte besuchen fonten. Aber auf Verordmung des Pabstes Honorn/ und des Hierosoln; mitanischen Parriarchen Stephan / mußten sie von A. 1118. nach ber Regel des heiligen Bernhardi leben/und ein weiß wöllin Aleid tragen/ auf welches Pabst Euge: mius ein robtes Creng fegen laffen; burch jenes die Uns fchulb?

schuld burch biefes ben Martnrer-Tod anzuzeigen/ well chen fie um des Namens Christi millen willig leiden und ihr Blut zur Bertheidigung Des gelobten Landes gerne aufopfern wolten. Victriacus in seiner Morgenlandie schen Historie cap. 65 erzehlet / baf sie eine halb schwarz und halb weiffe Jahnen führeten/weil sie gegen die Chri sten aufrichtig und gittig / benen Feinden aber grausam und erschrecklich seinen. Das Greuz war achtectigt/wie der Malteser. Doch Sieronymus Romanus gedenket zu behaubten/daß es ein doppeltes Patriarchen-Creut gemefen / bahero wir num. 105 beede abgebildet. ben viele ruhmliche Thaten gethan; bis fie endlich auf einem Concilio au Bienne vom Dabst Clemens bem V. verurtheilet und ausgetilget und ihre Guter Denen Gpt tal Derren ober Dihodifern guerkannt worden. Die Ur: sachen dieser Ausschaffung findet man bei dem Mariana Lib. 15 cap. 10, bei dem Platina / Villano / Uzorio und andern. Thre gewöhnliche Rleidung baben wir im ne benftebenden Ruwferblat fürgestellet.

#### CXVL

## Ein Nitter des Teutschen Ordens.

Alf zu gleicher Zeit/ als die Tempelherren auffamen/ thaten sich auch die Teutschen Herren hervoor. Denn als Kaiser Friedrich / auf Weram Lassung des Pabstes Gregorii des VIII, mit seiner Armee in Sprien übersetze / und unter derselben/wegen der ungesunden Luft und harten Strapazzen/viele Krantheiten einrissen/ welche manchen Soldaten hinrasseten/ so erbarmeten sich einige gutherzige Leute derer Kranten/ nahmen sie in ihre Gezelte auf/und pflegeten derselben. Unter



Magnus Magister Teutonicorum .
Chr. Weigel exc. FF.



Eques Teutonicus Ecclesiasticus.

Unter diesen trug insonderheit der eble Beinrich Balpott für dieses Liebes Werk groffe Sorge/ und erbauete ein Epital in welchem viele Teutsche von Abel denen Krans fen dieneten. Und dig ift der Amfana des Teutschen Dr: bens/ deffen Ritter sonft auch die Bruder Unser lieben Grauen zu Terufalem genemmet werden. Dabft Calefti: mis der III bestätigte denselben im Jahr ngrunter der Re: gel des S. Augustins. Die Ritter tragen sum Unter: schied anderer Orden/ ein schwarzes mit Gilber eingefaße tes Creuz auf einem weiffen Mantel. Dabero fie auch Creus: Gerren und Marianer heiffen und hatten ges dachten Walpott jum ersten Ordens: Meifter. dem aber Saladin / der Saracenische General / Jerusa lem denen Christen wiederum abgedrungen/ wurde der Teutsche Orden gen Ptolemais oder Ucris versebet; und da er auch von dannen und aus gang Sprien weichen mußte / hat Raifer Friedrich der II denfelben in Teutschland aufgenommen. Dierauf stunde er bei 300 Jahre lang in Preuffen / der Christenheit zum besten / gar tool/ alwo er durch stetige Kriege und Mißhelligkeiten sich aleichfalls zum Untergang neigte / so baß er jeko nur in einigen Teutschen Landen noch in Klor stehet: fcmarge Ordens: Creuz mit einem filbernen Rand ift 126: 162 num. 106 zu sehen. Das Kleid ist schwarz/ well des Die Ritter untereinem weissen Mantel von Zuch ju: magen pflegen/ wie angefügte figur ausweiset.

#### CXVII.

Ein geistlicher Teutscher Herr.

Er Teutsche Orden theilete sich in zwo Classen/ in die Ritter und in die Geistlichen/welchelettere die Kirchen-Dienste leisteten/ die Krante in de

nen

nen Spitalern mit bem beiligen Sacrament verfaben/und fonft denen Rittern beiftunden; bas Umt in der Rirden fingen / Diefe im Bau erhalten / und Die Ritter in Den Dro bens Regeln unterweifen mußten. Gie tragen eben bas Crew und einerlei Rleidung als die andern Ritter: Doch Dan beedes der schwarze Rock als weiffe Mantel etwas langer find / nach bem Dufter ber beiftebenben Rigur. Munfterus in feinem III Buch von Teutschland bandelt hiervon weitlauftig/ allwo er auch alle Doch-Meister und ihre ruhmwurdigften Berrichtungen nach der Lange er: gehlet. Deme beizufügen Belforestus im III Buch seit ner Cosmographie/ Jacobus Thuanus im z und 43 Bu: chern / Juftinianus von den Ritter: Orden / wo er ebent falls ihre Berrichtungen weitlauftig burchgehet. Wir ichlagen aber diff alles billig vorbei / weil wir nicht geden: ten eine Sistorie / sondern nur eine compendiofe Wer: reichniß zu schreiben / und befleißigen uns der Rurge.

#### CXVIII.

## Sin Soch Meister des Teutschen Ordens.

Einrich Walpott / ein streitbarer Held / brachte mit Erlaubnis Chlestini des III, die ersten Nitter zus sammen / und hatte / als schon gesaget worden die Spre/daß er der erste Ordens-Meister war. Ihme sind in dieser Wurde sechs und vierzig andere die auf untere Zeiten gesolget / deren Verzeichnis dei dem Nitter Iustinian nachzuschlagen. Umeho ist in Teutschland/wo der Orden noch sonderlich im Flor ist / Doch Meister der Durchlauchtigste Fürst Franz Ludwig/Pfalz-Graf beim Rhein Neudurger Linie / Bischoff zu Worms und Presslau/und Coadjucor des Erz-Bischoffs und Churkurstes



Magnus Magister Deutonicorum.



Eques dictus Tusini.

Burften ju Manng. \* Der britte Meifter bat bem ichwarzen Creuz ein anderes goldenes eingefüget / fich bierdurch bon benen unter ihme ftebenden Rittern gu dis stingviren. Honorius der III hat um das Jahr 1220 dem Doch Meifter den Furften Situl beigeleget / Raifer Friedrich das Wapen mit einem Abler / und Budwig der IX, Konig in Frankreich / im Jahr 1250 mit Lilien vermehret und beehret. Und bergleichen Creuz trug mei: land der Soch: Meister wer der Bruft an dem schwarz: wollinen Rod! ber nur bis an die Anie gieng : auf dem weiffenlangen Mantel aber war gur linten Seitzirein an: beres schlechtes Creuz angemachet. Dusburg ftellet bas Bild bes Soch Meisters mit dem Degen in der Sand por/ ju weisen/ daß er die Waffen wider die Fein: De des Glaubens memals muffe niederlegen. Und alfo ift die alte Kleidung auch in dem Bilde angedeutet wor Den

#### CXIX.

## Ein Tusin-Ritter.

D wol der Stiffter dieses Ordens und die Zelt der Stifftung / als die Bedeutung des Wortes Tusini / und die Ursachen solcher Benennung/sind zum theil ungewiß / zum theil ganzlich unbekannt/und von keinem einigen Scribenten angezeiget. Doch foll die Sinsehung um das Jahr 1562 geschehen seinen unter der Negel des H. Basilii floriret / sich diffters gegen die Turken tapfer gebrauchet / und durch die vielsältig-ersschienen Siege in Teutschland berühmt gemachet has ben. Die Nitter sollen einen rohten Habit mit einem R

\*tiun auch Chur, Surft zu Trier.

grünen platten Creux, dergleichen num... 107 erscheinet, getragen und die ehliche Keuschheit und den Gehorsam gegen die Römische Kirche gelobet haben, als zu deren Wertheidigung sie sich verbunden. Der Römische Kaifer soll sich selbst zum Groß-Weister erklaret haben. Alleines ist von diesen Rittern kaum mehr der Name und das Augedenken übrig geblieben.

#### CXX.

## Ein Ritter des goldenen Blieffes.

Milgen: in: Blandern. hat: die: Ehre/ Daß daselbst Philipp der Gute / der durch viele und schone Tu-genden sich beruhmt gemachet im Jahr 1429 gut Chre & Dites / unter der Protection der S. Jungfrauen Maria: und des' H. Apostels Andrea: / den Orden des goldenen Blieffes gestifftet / welchen Eugenius Der IV 21. 1433/ und Leo der X 21. 1516 / confirmiret .. Unfangs hat Philippus die Zahl der Ritter auf fünfund grangig/ und nach dreien Jahren gu Dijon auf neun und dreifig: gefetet: Da aber Carl ber V'mehrere Lander befaß/hat: er im Jahr 1516 / bei einem Convent zu Bruffel / diefelbe: bis auf ein und funfzig vermehret. Das Ordens Zeischem iff eine goldene Kette/in ganz goldenen Feuer Steilnen und Feuer Eifen/als des Stiffters beliebtes Sinns bild/wechselweiß bestehend/ die dann einander berührend gleichsam Funten aufschlagen ; unten aber hanget bas goldene Bließ/ fo tab. 163 num 108 in Rupfer vorgestels ketiff. Claudius Paradin hat zur Erflarung den Feuer: Steinen und Teuer: Gifen beigefchrieben : Ante ferit quami flamma micet:

Streich'



Eques Velleris Aurei G.G.

Datasia Goust

Streich erfilich Stal und Stein gusamment

sodann erwarte helle Slammen. Und dem goldenen Bließ: Pretium non vile laborum.

Dig ift der Dreiß

für tapfrer Selden Gleiß.

Die Motiven / warum Philippus dif Sinnbild erweb: let/werben gar unterschiedlich angegeben. Diemeiften fagen / er habe entweder das Fell Gideons vor Augen gehabt / oder des Jafons Argonauten / fo daß / wie diefer mit feinen Gefehrten das goldene Bließ abzuholen gen Coldis ju Dem Ronig Meeta verreiffet / er in Sprien gegen die Zurfen geben wolle. Go viel ift gewiß / Daß folcher Orden zu groffem Unsehen gediehen. Philippus Der II, Ronig in Spanien / hat bei bem Pabft Gregoris Dem XIII, und Philippus der III bei Clemens dem VIII ausgewurtet / Daß fie / auch ohne ein Capitel zu halten Ritter machen fonnen : ju welcher Chre nur die vornehmften Prinzen und Saubter der Christenheit gelan-Un hohen Seft: Zagen erscheinen Die Ritter in eis nem langen Capitular-Mantel von Scharlad / fo ringsberum auf dem Schlag mit dem Ordens : Zeichen und Darzwischen gelegten Andreas (Creuzen / als mit einer breiten Borde/befetet ift. Unter Diefem tragen fie einen Scharlachen Rod fo ebenfalls bis auf die Fuffe reichet. 11nd Das Daubt bedecken fie mit einer Capus oder Muge/ fo in bes Ritters Abbildung nicht vergeffen worden.

Bur Trauer:Beit aber ift die gange Rleis

Dung schwarz.



#### CXXE

# Ein Nitter von dem Baren in der Schweiß.

Sto/Herzog zu Sachsen/trachtete das Königreich) Napoli an sich zu bringen/und den Schwaben zu: Derdrangen. Und weil er fich an die Abmahnung: des Pabstes Innocentii des III nicht kehrete/ thate die fer ihn in den Bann / darüber er das Reich verlohren. Die Teutschen Fürsten aber erwehleten Friedrich/Ronig: in Sicilien/ zum Kaifer; zu welcher Wahl die Schweis per merflichen Worschub gethan/weil viele Familien da-maln sowol wegen bes hohen Abels als der Kriges Er fahrenheit in groffem Unfeben ftunden. Denen alfo feis ne Dankbarteit sehen zu laffen / stifftete der neuerwehlte Raiser zu Nachen im Jahr 1213 einen Orden / und gabi Demfelben an dem goldenen mit Eichen Laub durchfloche tenen Balsband ein Medaille/ mit ber Figur eines Baren / der auf einem schivary: amulirten Boden ftunde: wie: foldecab. 163 num. 109 abgezeichnet ift. Es wurde die: fer Orden dem H. Gallo / der Schweißer Aposteln / ge: widmet / und der Bar jum Ordens Zeichen ausersehen/ aus Sochachtung gegen ben D. Urfus / einen Martirer von der Thebeischen Legion / wie Plias Usmole und Sas: vinus angeben: benen jedoch Justinianus nicht beipflich: tet / und vielinehr glaubet. / es sepe ber Bar erwehlets worden gum Angedenfen der guten Dienfte / welche diß Thier / auch wider feine wilde Art / dem D. Gallo geleiftet als er feine Ginfiedlers Ditte in Der Ginobe auf: Die Berwaltung des Ordens iberließ der gerichtet. Raiser dem Abt zu G. Gallen / welcher folche geführet/ bis:



Eques Vrsi in Elvetia



Sanctimonialis Ordinis Calatrava.

bis die Schweiß sich zu einer freien Republic gemachetz: da der Orden ganz erloschen.

#### CXXII.

### Eine Closter-Jungfrau des Ritter-Ordens zu: Calatrava.

32 Is hieher haben wir die Mitter Orden derer Man ner abgehandelt: anjeto wird es nicht undienlich fenn / noch von einigen Frauens Personen / so unster gewissen Ritter: Orden stehen / die Gelübde thun / und das Ordens : Creuz tragen / widerhohlte Meldung zu thun / nachdem dieselbe allbereits in dem II Theil des Verzeichnisses ber geistlichen Ordens: Personen/bar: innen die Gott: geheiligten Jungfrauen enthalten/ für: gesteller worden. Es hatte Gomesius Dernandez/unster der Regierung Ferdinandi/Konigs in Castilien/im: Jahr 1158 den Nitter: Orden von Calatrava zu dem Ende gestisstet. daß er die Wassen wider die Moren/ welche eine und andere Königreiche überschwemmet hat? ten / ergreifen / und diefelbe durch der Ritter Beiffand wieder erobern helfen mogte. Diesen Orden haben bie Romischen Pabste Lucius der III im Jahr 1183/und In: nocentius berill A. 1205 confirmiret. Hernach haben im Jahr 1219 Don Garzias Guttierez/ und deffen Gemahi lin Maria Suarez/ auf ihre Roften an einem Ort/ Amapa: genannt / das Clofter G. Felix erbauet für & Dtt:geheisligte Jungfrauen / welche barinnen unter ber Cifferrien= ser-Regels dero auch die Nitter beigepflichtets leben solzten. Diese Jungfrauen tragens wie die Nitters das rohte Lilien-Erenz an dem Scapulier auf der Brust. Unzter denen Sayungens so diese Nonnen alleine angehens 21:35 iffi

ist eine/daß keine neue in ihren Orden/ohne Bewilligung des Groß. Meisters gedachter Nitter und der Aebtissin des Closters/möge angenommen werden. Dierauf ist im Jahr 1297 die Zahl verselben sehr vermehret worden/wegen der reichen Stifftung/so Eleonora Ganzalez/Ferdinandi de Castro Gemahlin/gethan. Nachhero haben sich mehrere Frauen gefunden/welche dergleichen Closter in Spanien gestifftet. Uhrigens ist die Kleidung dieser Ordens Frauen ganz weiß.

Dieser Frauen gedenket Franciscus Rades im 18 Sap. der Historie von Salatrava. Bon den Ritter: Drden aber haben geschrieben Angelus Manriquez in Annal. Cisterc, ad A. 1158. Rodericus de Quaest. Reg. cap. 3. Cassaneus part. 9. Cons. 8. Petrus Calefactor de Equestri Dignicate num, 25. Crescentius, Maurolicus und andere mehr.

# CXXIII.

# Orden der Hospitaler Frauen.

Il der Zeit/als die Saracenen Terusalem noch im Besisch hatten/war daselbst ein Closter/zur H. Maria de Latina genannt/als worinnen von Lateinischen Monchen die Pilgrame ausgenommen worden: unweit darvon war noch ein anderes Closter der H. Maria Magdalena zu Shren ausgerichtet/worinnen die geistliche Frauen die Weibs-Personen/so als Pilgraminen dahin kamen/aufnahmen/und ihnen dieneten. Indem aber hernach/wegen des grossen Zulauss der Pilgramie/besagte zwei Closter/alle und iede auszunehmen/nicht vermogten; so wurde ein drittes zu Shren des H. 2006 hannis



Virgo Hospitalaria Hierosolyme .



Monialis Hospitalaria in Gallia . нн

Bannis Elcemosynarii, der hernach Patriarch ju Meran= dria worden / auferbauet. Alls auch nach der Zeit Jerus falem durch den Berzog Godefried benen Unglaubigen entriffen ward / hat ein frommer Mann/ mit Namen Gerhard / Der Daselbst im Spital lange Zeit gedienet hat: te / einen regulirten Ordens : Sabit angenommen / ein weisses Creux auf die Bruft gehefftet / und sich zu dem Gelubd perbunden / daß er denen Wilgramen / so alldort eingenommen wirden-/ Dienen wolte. Diesem iff hierinnen nachaefolget eine fromme Frau / welche Manes ges heissen/und bereits in einem Frauen Closter Aebtiffin ge wesen war/ eine edle Romerin von Geburt / ein Weib poll' Deiligkeit. Diefelbe hat um bas Jahr 1080 fich au Diefer Megel betennet / und eben folden Sabit ange: Der Rock war roht dunkel braun mit einem an: gehefften weiffen Creuz auf der Bruft; der Weihel auf dem Ropf war auch weiß.

Mehreres von diefen Frauen ist zu sinden bei dem Cardinal Jacob a Vitriaco in Hist. Orient. cap. 64. Willyelm Erz: Bischoff zu Tyrus in Hist. Belli Sacri lib. 18 c. 5. und Antonio Gallonio de Virgimibus Romanis p: 241.

#### CXXIV.

Eine andere Closter-Jungfrau des Hospitaler-Ordens im Frankreich.

M Jahr 1618 iff in Frankreich die Ehrwürdige Mutter Galliocca de Vaillac, aus der Landschaft Aqvitanien burtig / gestorben / welche um das Jahr 1617 einen Orden gottseeliger Weiber gestifftet/ die aus

aus ihren Mitteln die armen Pilgrame einige Tage lang unterhalten solten / und hat denselben den Hospitaler: Orden des H. Johannis von Jerusalem genennet. Die se Nonnen kleiden sich schwarz / und hesten ein weiß-seidenes Creuz von acht Ecken auf die Brust; dergleichen sie auch auf der linken Seiten des schwarzen Mantels tragen: und deuten mit den acht Spitzen die acht Seligseiten an. Sehen diesem Mantel sügen sie einen Rosen: Cranz oder Pater noster aus Corallen mit acht kleinen runden Schildlein bei / in denen die vornehmsten Instrumenten oder Werkzeuge des Leidens Unsers Erlosers ausgedrucket seind / nemlich die Dornen Cron / die Näzgel / die Saule / die Geisseln / das Speerze.

### CXXV.

Die Closter-Jungfrauen des Ordens S.
Jacobi vom Schwert.

Mer benen weltlichen Orden/ welche im Romige reich Spanien wider die Moren gestifftet worden, ift ber erfte vor allen die Congregation bes D. Ja: cobi/ welche aber mit den Regulirten Rittern nicht darf vermenget werden. Diefe Congregation oder Berfamm: lung / (wie Angelus Manriquez in Der Ciftercienfer Jahr: Buchern des Jahres 1158 cap. 1 num. 10, erzehlet/) nach Dem fie fahe / daß ju Calatrava neue Kriege: Leute / der Ciftercienser Regel beigethan / angenommen murden wolte hierinnen nacheifern / trachtete Demnach Dahin/ daß fie der Regel der Regulirten Chorherren einverleit Als nun A. 1030 su Salamanca in dem bet wurde. Saufe jum S. Beift etliche Gottfelige Frauen unter Schut und Anruffung der D. Anna lebeten und der Db: Act



Sanctimonialis S.Iacobi de Spatha.

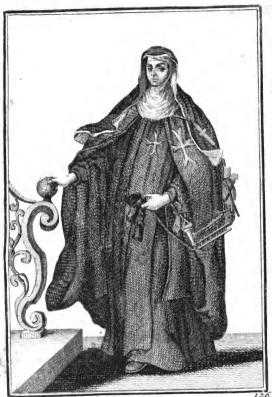

Sanctimonialis Ordinis S. Ioannis seu Melitensis.

ficht bes Groß-Meifters über ben Orden G. Jacobi un: tergeben waren; fo haben ber Ritter Perez und beffen Ges mablin / Maria Mendes / im Jahr 1312 fich entschloffen ein Jungfrauen Clofter ju bauen/ und mit jahrlichen Eins fünften zu versehen / daß fie darinnen unter eben Diefes Ordens Regeln/ so ferne sie benen Frauen zu ftehens Gott dienen folten. Die Anzahl dieser Gott-gewid: meten Jungfrauen ift in furgem bermafen angewachsen/ indeme viele aus den edelften Familien fich einschreiben laffen / daß hernach in denen Stadten der Ronigreiche Spanien und Portugal mehrere Cloffer geflifftet wor: Den/ unter benen jedoch befagtes Clofter jum D. Geift Das vornehmfte verblieben. Diefe Clofter: Jungfrauen fleiden fich fchwart / und auf der rechten Seiten ber Bruft tragen fie einen Dold von robter Farbe mit einer Meer - Mufchel gegieret. Wenn fie Die heiligen Memter verrichten / fo haben fie einen Mantel an / der von der Schulter bis auf die Erde hinunter hanget. Man fa: get/baß fie / vermog ihrer Ordens: Regel / Die armen Dil grame / welche / des S. Avostels Jacobi Grab zu besuschen/nach Gallicien reisen / etliche Tage lang zur Berberge aufnehmen / und fie mit Speife und Erant verfeben.

Bon folden Nonnen haben gehandelt Franciscus de Rades und Andrada in der Chronic dieses Or:

Dens p. 33.

### CXXVI.

Die Closter-Jungfrauen des Ordens der Malteser-Ritter.

Leich wie Raimund von Piu oder Podio/ein ebler Franzos/ den regulirten Ritter: Orden um das Jahr 1118 ju Jerusalem/ mit Genehmhaltung Gelasi

lafii des II, unter dem Schut des D. Johannis geftifftet/ und mit einem achtecfigten weiffen Creuz beehret hatte: alfo hat auch Sancia / Alphonfi des II Konias in Argans nien Gemablin/21.1188 eine Ungahl abelicher Junafrauen mit dergleichen Creuz gezieret / und folche in Das Clofter S. Marien von Sirena / unter bas Bistum von Lerida gehoria / eingesetet / allwo vorbero die Ritter Dieses Dre Dens lange Beit gelebet hatten und hat ihnen etliche Res geln zu halten vorgeschrieben / welche Calestinus der IIk um das Jahr 1191 gebilliget / und hernach Dius der V und Gregorius der XIII bestätiget haben. Diefem Closter / welches Jacobus Bosius Parc, 3. lib. 39. Histor. Melitensis, für das alteste halt / hat gemeldte Ronigin vie le Leben Buter und Berrichaften gegeben / Damit abelis che Aunafrauen / welche / wie die Malteser-Ritter pfles: gen / ihre adeliche Geburt beweisen konnen / ohne Mus-Reuer in daffelbe mogen eingenommen werden. Gie leben zwar in dem Closter eingeschlossen/jedoch also/daß ihnen jezuweilen aus dem Closter zu gehen erlaubet ifft Die übrigen / fo von Diefem Orden in nachhero erbauten Eldstern leben / haben diesen Vorzug por andern Nonnen nicht. In gegenwartiger Abbildung wird eine foll: che Jungfrau im Chor: Sabit vor Augen gestellet / mit dem schwarzen Rock/ Scapulier und Mantel/so auf der linken Seiten mit einem weiffen achtectigten Creuz gezieret ift. Der Mantel ift zunlich lang / fie tragen ihm aber um den Arm gewickelt / daß er die Erde nicht berüh: ret/und schlingen denselben mit einer breifachen Schnur/ von fchwarz und weiffer Seiden gemachet / um den Dals-Auch ist noch eine Schnur beigefüget / daran die Paffions: Infrumente von Sols/ mit Geiden überwunden/ vest gemachet find : und beede pflegen sie an dem linken Arm zu tragen. Der Weihel aber auf dem Saubt ift CXXVII. weiß und schwarz:



Sanctimonialis S. Maria de Mercede.

### CXXVII

## Closter-Jungfrauen S. Marien de Mercede zur Erlösung der Gefangenen.

Achdem der Orden Der Barniherzigkeit / zur Huslosung berer Sclaven / auf der allerseligften Jungfrauen Marien Befehl von G. Petro No-Lasco / Maimund von Penafort / und dem Ronia Jacob in Aragonien aufgerichtet worden / trugen etliche Gott= felige Krauens : Derfonen / aus Gottlichem Triebe / ein Berlangen / Diefem geiftlichen Orden beigefellet au wer: den / daß sie boch mit Gebet und Allmosen / weil ihnen das Gelübd nicht guftunde / gleich benen Mannern Diefes Ordens fich felbsten/wenn es nohtig/zu Beiseln für Die Gefangeire darzustellen/zu deren Erlöfung behülflich fenn mogten. Die Wornehmften unter benfelben find gemesen / Elisabetha Berti und Eulalia Dins/ beede zu Barcellona aus abelichem Gefchlecht entsproffen / und baben als Witfrauen in ihren eigenen Saufern nebit an: bern ein Leben/wie geiftliche Ordens: Personen/- mit Beten / Saften und andern freiwilligen Bug-Ubungen angefangen. Und ba fie von P. Bernhard von Corbaria/welcher ben Religiofen Diefes Ordens zu Barcellos na porftunde / bergleichen Orbens Sabit begehretens hat diefer Die gange Cache bem P. Wilhelm Bas / Da maligen General Des Ordens / vorgetragen : Worauf 2. 1260 in bem General Capitel einhellig beschloffen wor Den / baß man Denfelben hierinnen willfahren / und Das weisse Rleid mit dem Ordens Creuz auf der Bruft verfatten wolte. Allein diß beilige Borhaben mußte/weil fich einige Schwierigkeiten ereigneten / bis in Das Jahr 1265 annoch

annoch eingestellet bleiben/als in welchem sie endlich um ter der Regierung Clemens des IV Nömischen Pabstes/und Jacobi des Königs in Aragonien/als Stister dies ses Ordens/nach gehaltener Messe vom P. General in den eigentlichen Ordens. Habit eingestleidet / und in össentlicher Procession in das zusolchem Ende erbaute Closster eingestiehret worden. Die erste / so sich hierauf in das Closter begeben/ist die Ehrwürdige Mutter Maria a Succursu, oder von der Husselfe/gewesen/welche diesen Namen von der großen Mildigkeit gegen die Armen bestommen/und mit ihren seltenen Zugenden nicht nur Barcellona ihr Waterland / sondern auch den ganzen Orden gezieret. Ihr Leben hat im zten und 21 Capiteln der Historie von diesem Orden/ein Geistlicher desselben/P. Alphoissus Remon/beschrieben.

### CXXVIII.

Eine Barfusser, Closter, Jungfrau des Ordens de Mercede zur Erlösung der Gefangenen.

Leichwie um das Jahr 1265 zu Barcellona etsiche adeliche Matronen ein Jungfrauen: Closter gestisstet / worinnen nach den Sahungen / welche die heiligen Stiffter Naimund von Penasort / und Petrus Nolascus / denen Nittern des Ordens vorgeschrieben / in soweit gelebet wurde / als es sich dem Frauen-Bolf geziemete; also ist im Jahr Christisse zu Lora / einer zwischen Scwilien und Corduba / nechst an dem Fluß Boetis / gelegenen Stadt / für die Barfüsserinnen dieses Ordens ein Closter erbauet worden / nachdem um das Jahr 1604 eine Congregation der Barfüsser Mönzchen



Mon S. Maria de Mercede discalceata

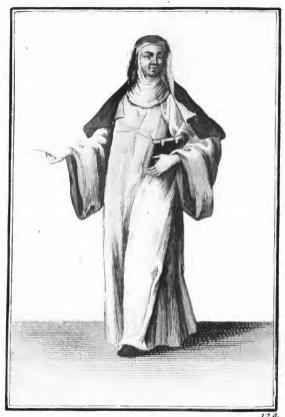

Sanctimonialis Ordinis S. Stephani.

che/welche man die Recollecten heiffet/angefangen/ und von Clemens dem VIII in der Bulle: Decet Romanum Pontificem, bestätiget worden. Den eiften Stein gu porgemeldtem Closter haben drei Closter : Jungfrauen/ aus dem Closter der Marien Simmelfahrt zu Sevilien/ geleget / nemlich die Priorin / Clementia von der Beil. Dreifaltigfeit/ Maria von der Menschwerdung/ Deren Wicaria oder Untvaldtin / und Lucia von der Auferstes bung Chrifti. Bu diesen haben fich gar viele Jungfrauen gesellet / und nach deren löblichen Tugend : Wandel die frenge Lebens: Art erwehlet: dahero in Spanien noch mehrere Clofter diefes Ordens hin und wieder erbauet worden. Gie tragen/wie die Monche / feine Demder von Leinwad / fondern einen Rod / Scapulier und furgen bis an die Anie reichenden Mantel von weiser Wolle. Auf ber Bruft ift ein fleiner runder Schild mit dem weiffen Creux im rohten Feld / nebst dem Koniglich- Aragonischen Stamm- Wapen. Auch haben fie feine Schue fondern banfene Sandalien ober Golen an ben Ruffen. Baubt pflegen fie mit einem schwarzen 2Beihel und bas Mngeficht mit einem weiß: feinen Zuch zu verhillen.

Alles dieses ist aus der Erzehlung P. Andrea a S. Augustino, der die Seschichte des Ordens beschrie

ben / entlebnet worden.

## CXXIX.

Closter: Jungfrauen des Nitter: Ordens

Les Cosmus der I, Groß: Herzog von Florenz/ den Ritter: Orden unter dem Titel des Heil. Pabstes Stephani/ so der Stadt Florenz Patronist/ ges & 3 stiffset/

ffifftet und Dius der IV Denfelben 21. 1562 in einer Buil Le approbiret hatte / find gu bemfelben etliche Monnen: Clofter gefchlagen worden; anfänglich eines zu Difa 2. 1565/ fo Benedictiner Drbens war / und viele Jahre lang unter Direction ber Monche von Ballombrofa ge: standen / indem Dius Der IV die Abtei / in welcher ge: melbtes Closter fich befunden / bem Mitter : Orden G. Stephani geschenfet hat. Bernachhat Eleonora von So. leto / des Groß Bergogs Cofmi des I Gemablin / unter Dem Damen ber unbeflecten Empfangniß Marien 21.1588 Das zweite Clofter zu Florenz erbauet / welches Clemens ber VIII in der Bulle: Superna Dispositione, im Jahr 1592 den 23 Man bestätiget. Diese Jungfrauen von beeden Clostern tragen einen weissen wollenen Rod / wie auch Dergleichen weisses Scapulier / auf dessen linker Seiten ober der Bruft ein rohtes Creuz/wie der Maltefer / ift: Doch Deren zu Florenz ihres ift mit einer gelb : feidenen Schnur eingefaffet; auf bem Saubt oflegen fie einen weiffen Weihel zu tragen / über welchem fie noch einen andern schwarzen haben. Wenn fie bei Dem beiligen Ame im Chor erscheinen / fo legen fie über das Rleid noch eine Cucullam, oder einen Rock-mit fehr weiten Ermeln an/ welche mit rohter Seiten gefüttert / über Die Arme aufaeschlagen werden. Die Aebtiginnen ber beiden Cla fter haben ein grofferes Creuz von rohtem Cammet mit ten an der Bruft gehefftet. Ihre Lanen : Schwestern/ welche Conversae heissen / tragen zwar auch dergleichen Creux / aber fleiner und von Canet. Conften werben Diese Closter-Jungfrauen / gleichwie die Ritter fothanen Ordens / nur von den edelften Gefchlechtern

ein sund aufgenommen.



Ordo Foeminarum a Funiculo dictus:



Ordo Foeminarum quæ dicuntur FamiliæVirtutis.

#### CXXX.

# Gegürtete Damen.

Md denen & Ottigewidmeten Frauen, welche und ter die Mitter Drden gezehlet werden / fegen wir billig hieher Diejenigen Claffen / Darinnen Das men von triegerischem Muht und recht mannhaften Beift Unter denfelben gebühret die Dber: gestanden sind. stelle einer Berzogin von Bretagne / Annay welche sich offcers benen Kegern opponiret. Als fie nun Carl der VIII, Ronig von Frankreich / gur Gemablin ertobren/erwehlete sie eine Anzahl abelicher Jungfrauen / welche ihr wider Die Regerei folten beten helfen. Gie opferten Die Meinigkeit ihres Gemutes und Leibes dem himmlischen Brautigam auf/besuchten täglich die Rirche und beteten brei Stundenlang mit einander / denen Waffen des Roniges den Siegwider die Feinde des Catholischen Blau: bens zu erbitten. Diese Congregation hat den Namen: della Cordelliera von dem weiffen Strict/ben fie / auf der Franciscaner Art/zum Zeichen der gelobten Reuschheit/ um den: Leib trugen. Dergleichen Strick fiehe untem mum. Hou.

#### CXXXI.

# Sclavinnen der Tugend.

Siff tein sicherer Weg/sich unserblich zu machen/ als die Zugend. Dieses bemußigte die Kaiserin: Eleonora Gonzaga/daß sie ihren glorwürdigsten: Vorfahren in guten Thaten nichts wolte bevor lassen: stifftete

flifftete Derohalbenim Jahr 1662 einen abelichen Frauen Orden/ welche sie Sclavinnen der Tugend nennete/da: mit alle Welt wußte / daß auch die Damen ruhmbegie ria fenen und durch rühmliche Thaten nach Chre ftrebes ten. Bei diefer Sclaverei befigen die Damen aleichwol ihre vollkommene Freiheit. Die Devise ift Das Bild ber Sonnen in einem Lorber Cranz / auf einer goldenen Minte/mit dem Beiwort: Sola ubique triumphat. Die: fe allein erhalt den Sien. Siehe num. III. und Diefe wird mit einer goldenen Rette auf den linfen Ermel ge hefftet/zur Anzeige/ daß / wie die Sonne das Gold in der Erden auskochet / also die Tugend in dem Bergen zim Wolltommenheit gedeihe. Der Lorber : Cranz wei: fet die Belohnung der Tugend / die Damen hierdurch aufzumuntern / daß sie keine andere / als lobliche Werke Es fonte feine Dame zu Diesem Orben verrichteten. gelangen / die nicht von gutem Adel war; und die Raiferin, als Saubt und Groß Meisterin, hatte sich vorbe halten / barein so viele aufzunehmen / als ihr beliebte. Nach deren Tod hat die Raiserin Eleonora / aus dem Hause Neuburg / Die hochste Berwaltung des Ordens übernommen / und ist von deroselben bis bieber in guten Stand erbalten worden.

# OXXXII. Damen von der Art.

Aimundus Berengarius / oder Berenguel / ber Kete Graf von Barcellona/hatte mit Petronella/ Königs Namiri / mit dem Beinamen der Monch genannt / Tochter / das Königreich Aragonien erheurah/ tet / nachdem Namirus denen Moren die Stadt Tortola im



Ordo Foeminarum dictus a Securi,

im Jahr 1149 abgenommen. Alls nun berfelben Bers luft die Moren hefftig schmerzete/ famen fie wieder Da= por / und es flunde Darauf / weil feine Befatung da war, Daß fie folche einbekommen hatten / wenn micht bie Rrauen und insonderheit Die Witfrauen / Den weiblis den Schmud ab : und Manns : Rleider angeleget / Die Waffen ergriffen / Die Moren abgetrieben und in Die Blucht geschlagen hatten / Daß fie triumphirend in Die Stadt wieder einziehen fonten. Diefen herrlichen Gieg / bergleichen wenige in Denen Gefchichtbuchern auf gezeichnet find / ju verewigen / hat Raimundus einen ritterlichen Orden für Die Damen gestifftet/ und folden pon dem Spanischen Bort Acha , Das ift / eine Ractels bengmfet / weil die Ordens Frauen gum Beichen eine robte Sadel hatten. Einige nennen den Orbenwon ber Art oder bem Beil / weil bas Spanische Wort Acha fo wol Diefes / als jenes beiffet. Ihre Rleidung mar ein langer Rod/mit einer fpigigen Capus oder Muge/bar: auf eine Cremefin robte Urt gu ichauen war. Diernebst ertheilte ihnen Raimundus viele Privilegien / und barneben die Chre / daß fie bei offent lichen Umts Berrichtungen/ jedesmal den Borgug vor den Mannern haben folten. Diß alles hat fich unter Dem Pontificat Eugenii des III begeben. Mehreres hat von Diefen Damen Grancifcus Mortel de Luna



#### CXXXIII

## Damen von der Binden.

Mer Befagerung der Stadt Palenza waren die Engelander fo nahe gefommen / daß felbige nun bald fallen solte / weil fast der meiste Adel von Daus entfernet / und bei des Roniges Urmee mar. benn die Zapferfeit der adelichen Frauen dem gemeinen. Bolt einen Muht machete / daß sie ihr Leben für das Baterland wagten / und in einem tapfern Ausfall die Belagerer aufschlugen/und in die Flucht brachten. Dies fe Treue und Tapferteit wolte Johannes/König in Spa: nien/nicht unvergolten laffen / und belohnete nicht nur eine jede nach ihrem Berdienst, sondern befahl ihnen auch / daß fie jum ewigen Ungedenten eine goldene Bin den oder Scherven / wie die Manns Dersonen ihr De: gen: Behana/über der Achfel tragen folten / als num. 113 anweiset. Er verliehe ihnen ferner alle Privilegien und Breiheiten/ welcher die Ritter von der Binde / fo Alphonfus fein Unberr gestifftet hat / genoffen haben.

#### CXXXIV.

# Creuzträgerinnen.

Ei der Brunst der Kaiserlichen Burgzu Wien ber klagte die verwittibte Kaiserin Eleonora Gonzaga am meisten ein goldenes Creuz/worinnen ein Stud von dem Creuz Christi eingefasset war. Stande aber dieses ein Cavalier unter der Schutt ganz unverlestet, ob schondas Goldzerschmolzen war; und zeigete ester, ob schondas Goldzerschmolzen war; und zeigete ester



Ordo Foeminarum vocatus Binde.



Ordo Foeminarum dictus a Cruce.

ber Raiferin an / die es nebft der gefamten Sofftatt fo ehr erbietigft als freudigft angenommen/eine ordentliche Drocefion des wegen angestellet / und es au denen DD. Telui: ten in Die Rirche bringen laffen. Ferner ftifftete fie den edlen Frauen: Orden / welcher von dem Creuz ben Ramen der Creuzträgerinnen bekommen hat. Das Ordens : Beischen bestehet in einer goldenen Munge / welche die Damen auf der linken Bruft an einem fcmargen Band tras gen / und ein schwarz amulirtes Creuz weiset / auf beffen Mitte noch ein anderes blaues fehet. Die vier 2Binfeln füllet der zwei-fopfigte Meiche-Abler mit ausgebret: teten Blügeln: und an den vier Ecten des Creuzes fun: feln vier Sterne / welche auf das von benen Sternfun: Digern neuentdectte Creuz Beffirn Des Poli Antarcici ein Abfehenhaben. Um das ganze Zeichen stehen die Worte: Salus et Gloria, anzuzeigen/ daß der Creuzes- Weg Pabft Clemens Der IX hat Diefen zum Simmel leite. Dyden bestätiget / und in der Bulla die Gottesfurcht der Raiferin heraus geftrichen/ auch benen Drbens Da: men groffe Freiheiten gegeben; und Darüber die Aufficht bem Bischoff von Wien anvertrauet. Die Waffen Die: fer geiftlichen Ritterinnen sind das Gebet. Die Groß-Meisterin und das Saubt ist Ihr. Majestat / die verwit-tibte Raiferin Cleonora von Neuburg. Besiehe weiter biervon D. Johann Baptifta Manni Soc. Jefu, und

Battaglini / Bifchoffen von Nocera/ in Dem Buch de Sacerdotio et Impe-

nio, ad ann. 1668.

#### CXXXV.

Sine Closter-Jungfrau der Heil. Rosalia

Intemal die Monnen: / welche ju Palermo uniter: Dem Namen der Beil. Rofalia befannt find/wie bie Ritter ein weiffes Creuz auf der Bruft tragen; werde ich nicht unfüglich von diesen etwas allhier anfür gen/nachdeme bereits einiger Frauen: Orden / Die benen: Rittern beigezehlet werden / gedacht habe: Stifftung des Ordens / und barzu gehörigen Closters! wird nachfolgende Erzehlung belehren : Es verehreten: nemlich die Burger ju Palermo die D. Jungfrau Rofaflay als Patronim ihrer Stadt/ohne ju wiffen/wo beren: Beiliger Leichname verwahrlich aufbehalten wurde. Im Jahr 1625 aber wurde berfelbe ohngefehr gefunden in bem Gelfen eines Berges / wo diefe heilige Jungfrau ein: Eremitisches Leben geführet hatte: Als Bierauf, beren: Bebeine in: einer offentlichen Procefion nach der Stadt gebracht wurden / und das Wolf fie um Sulffe anruffete/ horete so wol'in Palermo als andern Plagen von Sicis flen / wo die Peffilenz viele Menschen hinweg geraffet: hatte/biefe Seuche ganglich auf. Diefe Wolthat ver-mehrete die Liebe und Dochachtung gegen diefe D. Jung-frau bei allen/insonderheit bei Donna Margareta de Carretto und Aragonia/ aus bem Graffichen Saufe von Baaliano / daß fie / zu berfelben Angedenten / ihre Buter widmete zu Erbauung eines Clofters für Die Jungfrauen Der H. Rosalia/ so unter der Regel Des B. Dominici les Beten: Nach ihrem Tod hat deren Bruder / Alberanus be Carretto / folch Jungfrauen: Clofter wurtlich erbauet/ und)



Sanctimonialis S. Rosalia Panormi.

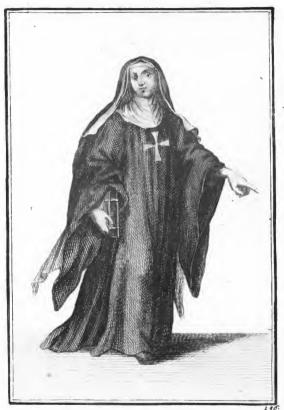

Endem Sanctimonialis in sacris actionibus.

und die Ordnung nach der Regel des H. Benedicti darinnen gemachet / auch Pabst Urbanus der VIII in einer Bulle A. 1634 bestätiget. Dahero sie sich / wie die Benedictiner / schwarz kleiden / nach Ausweiß nebenstehender Abbildung.

### CXXXVI.

Eine Closter-Jungfrau der H. Rosalia/in.

Mis beschriebene Clofter Jungfrau erscheinet hier nochmaln im Rirchen Dabit / bergleichen fie bei Den offentlichen Memtern und an heiligen Sagen anleget. Inbeiben Bildniffeniff ein Creus von weiffer Leinwab auf der Bruft/welthes fie / aus Bergonffiguna Des Rom. Dabstes Urbanus des VIII, auf dem Scapn: lier und auf der Cuculla haben / ihren Gehorfam gegen Die Di Jungfrau gu bezeugen. Denn in demfelben Clos ffer wird das filberne Creuz verwahret/welthes auf der Bruft des Leichnams der H. Rofalia gefunden /und von D. Jordan Cafcini Soc. Jefu, bem'es ju Danden getom: men / nach feinem Tod bem Glofter verehrer worden. Die Uberlieferung geschahe den 25 Septembr. 21. 1636/ wie das Instrument, fo in der Erz Bifchofflichen Cang: lei zu Palermo befindlich / answeiset. Rach Erbanung Diefes Cloffers hat befagter Pabft Urbanus Ber VIII im Sahr 1637 zwei Sabite für die Monnen geweihet / und Die Gefege eines Clofters verordnet/ Denen fich diefe Res ligisfen jedoch erft im Jahr 1675 Detrar Novembr. un: terworfen / da ihnen Maria a Cruce aus dem adelichen Saufe Sitaiola / wegen ihrer fonderbaren Zugenden/ pur Aebteßin gegeben worden, Da fie vorbero in dem Glos Ber' 2 3

Danced by Good

fter der unbeflecten Empfangnis Benedictiner Drbens/

#### CXXXVIL

Sine Jungfrau/welche das Prob-Jahr in dem Closter der D. Rosalia balt.

Te Monnen der B. Mosalia / Benedictiner : Drs Dens/haben einige befondere Gefete und Gebrau de / welche P. Petrus Antonius Tornamira Dechant ju Cafane Benedictiner: Ordens/an das Licht aestellet. Dier haben wir eine Novitiam, fo erft neulich in das Clofter gegangen / und in dem Prob Sahr febet/ porgestellet / weil deren Rleidung von der andern/ bie Profes gethan/ gang unterschieden ift. Denn ba jene/ wie ichon gesaget worden / über dem Rock und Ccapu: dier eine Suculla mit dem weissen Greut und auf dem Saubt / nebft dem Weihel oder weiffen Schleper / Der bis auf die Schultern reichet/ noch eine fchwarze Zaffet: Rap: ven/gehn Spannen lang und vier breit / dann ein wollin Demb / und an den Fuffen funf Finger hohe Sandalien ober Pantoffel tragen: fo hat eine Novicia nur den schwarzen Rock und ein schwaleres Scapulier / das nur bis an die Rnie reichet / und darzu ohne Creuz ift. gegen der weiffe Schleper hanget bis an die Ferfen;

Die Sandalien aber find einerlei / als aus Der Figur zu erfegen.



CXXXVIII



Virgo S.Rosalia non dum Religiosa.



Soror ad opera servilia admissa.



Ordo Lune in Imperio turcico.

#### CXXXVIII

# Sine Conversa/oder Lanen, Schwester/in dem Closter der D. Rosalia.

Eplich wird allhier vorgestellet eine Lanen Schwe fter / so insgemein Converse genennet wird / und bie Bedienungen im Closter zu verrichten hat-Diese werden gleichfalls schwarz gefleidet / und das Scapulier berühret Die Suffe: es ift aber fein Creug bars auf. Den Sals verhüllen sie mit einem weissen Euch; der Haubt : Schlener ift zehn Spannen lang und viere: breit: und an den Kuffen haben sie die Candalien. Bur Beit / ba ich dieses schreibe / werden vier und funfzig: Monnen / zwolf Movitien / und vierzehn Converse ober Schwestern in dem Closter gezehlet / fo unter Aufsicht ber andachtigen Mutter Antonia Bincentia Zapulla fiehen / und mit fonderbarer Undacht das Allerheiligste Sa: crament des Altars in einem prachtig und toftbaren Tempel verehren / so den 30 August des Jahres 1709: eingeweihet worden. Alle diese Nachrichten sind ausbem Archiv deffelben Closters fürglich zusammen gezo= den und mitgetheilet worden.

#### CXXXIX.

# Der Orden des Mondes / in der Turfei.

Achdem wir bis anhero die geifflich und weltlis chen Ritter-Orden / welche entwed er aus heilb gem Eifer für die Religion das Creuz und die Waffen getragen / oder wegen der hohen Geburt und Inade

Gnade ihrer Fürsten von andern gemeinen Personen durch ein besonderes Gnaden Zeichen sich entsonderts betrachtet haben : ist es billia / daß wir zum Beschluß auch etwas von denjenigen Orden erinnern/welche bet den Unglaubigen denen Mannern mitgetheilet werden/ Daß fie/wegen erworbenen Nubmin dem Arica/durch ein Rennzeichen von dem gemeinen Wobel unterschieden was Der erfte / Deffen hier jugedenken / ift von dem Zurfischen Raifer Solyman dem II. aus Aemulation ber Chriftlichen Potentaten gestifftet worden. Die Ritter desselben bekamen eine goldene Rette mit dem halben Mond/ so von Alters her das bekannte Wapen der Stadt Busanz ist / wie aus einer alten daselbft geprag: ten Munge zu erweisen. Mennepius berichtet / daß Gelim der 11 den vortrefflichen Mahler Gentilis Belli: no/mit fothaner Retten beehret / und habe er felbst beffen Bildnis mit Diesem Ritter: Zeichen zu Benedig gefe. Es waltet aber eine Frage ob ein Chrift Der von einem Unglaubigen zum Ritter gemachet worden in der Christenheit dafür gelten konne? welches Franciscus Sansovin in Zweifel ziehet. Der Mitter Justiniani aber entscheidet die Frage gar fluglich / Daß / wenn sich ein Chrift einem unglaubigen Potentaten mit einem Eid oder sonften folte verbindlich machen / er folche Ehre bil lig ausschlagen muffe : bergegen tonne er dieselbe wol annehmen / wenn ihme dergleichen als eine adeliche

Wirde/ oder eine Belohnung der Tugend/ ufame: wie benn folder Erempel in den Sifterien

piele vorhanden.



Eques dictus Auricularis in Perusia



Eques Ordinis Tecuitlorum in Florida.

caraged carrier

## CXL.

# Ein Ritter von dem Ohr / in Peru.

Jese Peruanische Ritter in America werden Oriones bon dem Ohr genennet / und darzu mir oie Prinzen vom Roniglichen Geblute gemachet. Denn bei benen Peruanern wird es fur die bochfte Chre gehalten / wenn man die Ohren durchbohret / und Rifch: Grate/goldene Ringe oder goldene Blatter daran tra: get: wie denn auch bei den Europaern die goldene Oh-ren-Gehänge eine Zierde des Abels war; so daß der Spanische Abel kein Bedenken gehabt/ sich die Ohren Durchboren zu laffen. Wenn jemand Diefes rittermafige Zeichen bekommt / pflegen fie zugleich einen andern Namen zu geben. Dif alles ist aus dem Mennenio p. or ge: nommen. Mehrern Bericht hiervon giebt Sieronymus Romanus in Republica Mundi. Ein solches Ohr mit einem goldenen Blat ift num 116 abgebildet. Und bie Figur ift aus dem Juftiniani p. 862 entlehnet / fo einen Peruaner vorstellet/wie ihn die Geschichtschreiber abaus mablen pflegen.

## CXLI.

# Ein Nitter Tecuntli genannt / in der Inful Florida.

Poriba oder / wie Mennenius berichtet / Neu Spanien in America/hat einen Nitter: Orden von adelichen Personen / so Tecuytli heissen / und die sich in dem Krieg tapfer erwiesen/davon die Scribenten U

der Indianischen Seschichte Nachricht geben / daß die Rönige die Ritter ernennen / der oberste Priester aber sie mit gewöhnlichen aberglaubischen Ceremonien einweis he/fast auf folgende Art und Weise: Der Priester bohret denen Candidaten ein Loch durch die Ohren / und hänget an einem goldenen Ring einen Ablers. Schnabel oder ein Bein von einem Tyger / mit einer Perle daran / sie zu lehren / daß sie so muhtig und tapfer als Tyger und Abler streiten sollen. Weiland war eine Dirschhaut ihze Kleidung / so von der rechten Achsel gegen die linke-Huffte hangend die Scham beckete. Das Haubt ziereten sie in Form einer Crone mit Vogel: Febern:

und die Ohren mit Fisch-Gräten/wie angesügte Figur zeiget.

# ENDE.



Register









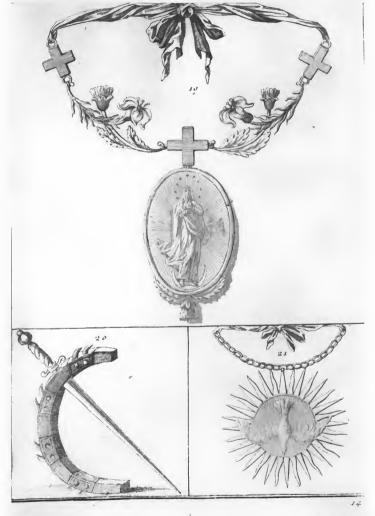

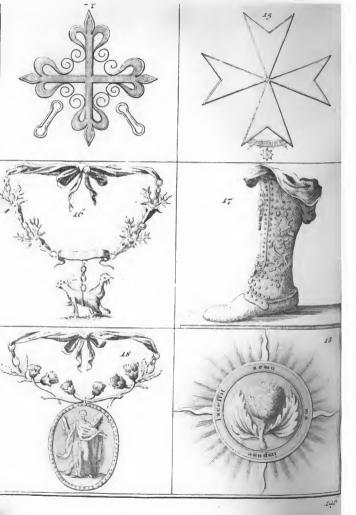



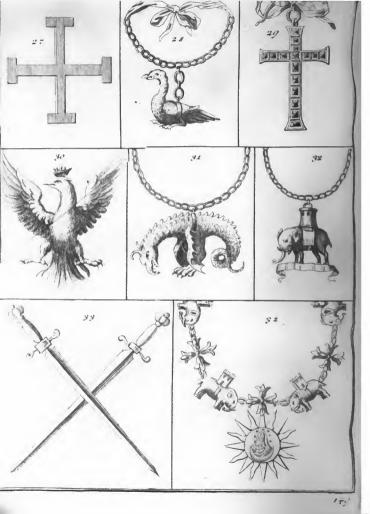































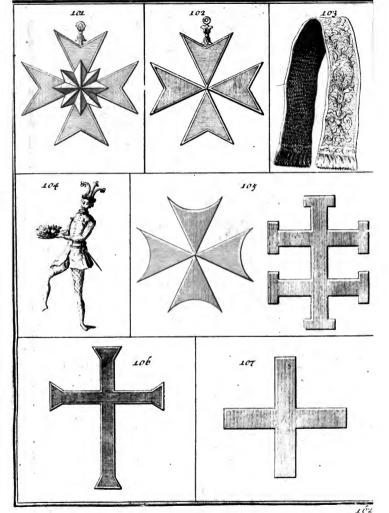











# Register

## über das Verzeichnis der Ritter-

| T.    | Ein   | Ritter vom Lamm GOttes.                               | 1      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|--------|
| II.   | Gin   | Ritter von Alcantara.                                 | 2      |
| Ш.    | Ein   | Amaranten Ritter.                                     | 4      |
| IV.   | Gin   | Ritter des D. Antonii in Ethiopien.                   | ibid.  |
| V.    | Det   | geiftliche Orden bes S. Antonii in Ethiopien.         | . 6    |
| VI.   | Det   | Groß:Abt oder Groß: Meister von dem Ord<br>D. Antonic | en des |
| VIL.  | Ein   | Ritter des S. Antonii in hennegau.                    | 8      |
| VIII. | Ein   | Ritter bes Englischen Gruffes , ober ber Ber          | fundis |
|       |       | gung Unferer Lieben Frauen in Savoyen.                | . 9    |
| IX.   | Gin   | Ritter von Avis in Portugal.                          | 10     |
| X.    | Gin   | Ritter bes Babes in Engeland.                         | . 11   |
| XI.   | Ein   | Ritter de la Banda, ober von der Binde in Span        | ien.13 |
| XII.  | Bai   | mer herren.                                           | 14     |
| XIII  | Gin   | Ritter bes S. Blaffi und ber S. Marien.               | . 16   |
|       |       | Ritter der D. Brigita in Schweden, Briccia            | ibid.  |
| XV.   | Eir   | Ritter von Calatrava in dem Coletanischen .           | Rômg.  |
| XVI   | . Ein | Ritter vom golbenen Sporn.                            | 19     |
| 7     |       | U 2                                                   | XVIL   |
|       |       |                                                       |        |

| XVII. Ein Ritter des Hundes und Hahnes in Frankreich. 20     |
|--------------------------------------------------------------|
| XVIII. Ein Ritter della Calza, ober wom Stiefel ju Benes     |
| big. 22                                                      |
| XIX. Ein Ritter von ber Diftel und Raute, ober S. Ans        |
| breas-Ritter. 23                                             |
| XX. Ritter-Orden von ber Diftel, der S. Jungfrau Das         |
| ria gewidmet in Frankreich. 24                               |
| XXI. Ein Ritter der H. Catharina. 26                         |
| XXII. Ein Ritter der Tauben und des Verstandes in Casti      |
|                                                              |
| XXIII. Ein Ritter ber Empfangnis der H. Jungfrauen Mas       |
| rien. 28                                                     |
| XXIV. Der Groß-Meister des Conffantinianischen Ritter-Ors    |
| bene, welcher Angelicus, Aureacus, S. Georgii betitelt.      |
|                                                              |
|                                                              |
| XXV. Die Ordens Rette des Große Meisters von ben Con-        |
| fantin-Rittern.                                              |
| XXVI. Ein Conftantin-Ritter von bem groffen Creuz. 32        |
| XXVII. Gin Priefter bes Constantinianischen Ritter-Orbens.33 |
| XXVIII. Ein Conffantine Ritter , Donatus beigenannt. 34      |
| XXIX. Ein Baffen & Trager und Bedienter des Constantin       |
| Orbens. 35                                                   |
| XXX. Ein Ritter bes Burgundischen Creuzes von Tunis. 36      |
| XXXI. Ein Ritter von ben Creuzugen 37                        |
| XXXH. Ein Ritter vom Schwanen in Brabant. 38.                |
| XXXIII. Dannebrogs: Ritter. 39:                              |
| XXXIV. Ein Ritter ber Difciplin und bes weiffen Ablers. 40   |
| XXXV. Ein Ritter des Drachen Ordens in Teutschland. 41       |
| XXXVI Gin Ritter des Elephanten Orbens. 42                   |
| XXXVII. Die Schwert Trager in Polen. 43                      |
| XXXVIII. Ein Schwert : Eräger in Schweben. 44                |
| XXXIX. Ein Ritter bes Gludes. 45                             |
| XL. Ein Ritter in Friesland. 46                              |
| XIL                                                          |

#### 489 )o( 584

| XLI.     | Ein Ritter von ber Genefter Blume in Frank    | reich. 47 |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| XLII.    | Ein Pabfilicher S. Georgen Ritter.            | 48        |
| XLIII.   | Ein Ritter des D. Georgii in Carnthen.        | 49        |
| XLIV.    | Ein Ritter bes S. Georgii in Teutschland.     | 50        |
| XLV.     | Ein Pabitlicher Ritter bes S. Georgiigu Rav   | enna. 51  |
| XLVI.    | Ein Ritter bes S. Georgiigu Genua.            | ibid.     |
| XLVII.   |                                               | 52        |
| XLVIII   |                                               | Rape in   |
| 2827 224 | Franfreich.                                   | 53        |
| XLIX.    | Gin Ritter von ber Sasvel.                    | 54        |
| L.       | Ein Ritter von bem Stachel Schweine in Dr     | leans.55  |
| LI.      | Ein Ritter S. Suberts.                        | 56        |
| LU.      | Ein Ritter von S. Jacob in Spanien.           | 58        |
| LIII.    | Ein Ritter von S. Jacob in Portugal.          | 59        |
| LIV.     | Gin Ritter von S. Jacob in Holland.           | 60        |
| LV.      | Ein Ritter JEfu Christi und S. Dominici.      | 61        |
| LVI.     | Ein Ritter JEsu Chrifti in Portugal.          | 62        |
| LVII.    | Ein Vähftlicher Ritter Jesu Chrifti.          | 63        |
| LVIII    | Gin Ritter &Giu und Maria.                    | 64        |
| LIX.     | Gin Ritter S. Johannis und S. Thoma zu A      | ccont. 65 |
| LX.      | Ein Sofpital : Johanniter : Rhodifer : oder 2 | Maltejer: |
|          | Ritter.                                       | 66        |
| LXI.     | Ein Maltefer-Ritter vom groffen Creuz-        | 68        |
| LXII.    | Ein geiftlicher Ritter von Malta.             | 69        |
| LXIII.   | Ein Maltefer Ritter im Goldaten Rleid.        | 70        |
| LXIV.    | Ein Ritter von Loreto.                        | 71        |
| LXV.     | Ein Ritter des H. Lazari.                     | 72        |
| LXVI.    | Gin Ritter G. Lazari und Unfer Lieben Fra     | nen vom   |
|          | Berge Carmel in Frankreich.                   | 74        |
| LXVII.   | Gin Ritter von der Lowin.                     | 75        |
| EXVIII   | .Gin Ritter der Lilie.                        | 76        |
| LXIX.    | Ein Pabstlicher Ritter von der Lilie.         | 77        |
| LXX.     |                                               | 78        |
|          | u a                                           | LXXL      |

| LXXI.          | Ein Ritter bes zunehmenden Mondes.          | 79       |
|----------------|---------------------------------------------|----------|
| LXXII.         | Gin Ritter von G. Marco zu Benedig.         | 80       |
| LXXIII.        | Ein Ritter S. Maria von ber Lilie, im Kon   | nigreich |
|                | Mavarra.                                    | 81       |
| LXXIV.         | Ein Ritter S. Maria vom Rofen & Rrang.      | 82       |
| LXXV.          | Ein Ritter ber S. Mariae Gloriosae.         | 83       |
| <b>EXXVI</b> , | Ein Ritter ber Mutter Gottes de Merced      | le , uno |
|                | Erlofung ber Wefangenen.                    | 84       |
| LXXVII.        | Ein Ritter ber heiligen Martyrer in Palafti | na. 85   |
| LXXVIII        |                                             | in Sas   |
| 1 1            | voyen                                       | 86       |
| LXXIX.         | Ein Ritter von der runden Tafel.            | 88       |
| LXXX.          | Ein Ritter S. Michaelis in Portugal.        | -89      |
| LXXXI.         | Ein Ritter S. Michaelis in Franfreich.      | ibid.    |
| LXXXII.        | Ein Ritter Montis Gaudii, oberbes Freudenbe | rges.91  |
| LXXXIII        | . Ein Ritter von Montesa, in bem Konigrei   | ch Was   |
|                | lenza.                                      | 92       |
| LXXXIV         | . Ein Ritter bes Bermelins.                 | 93       |
| LXXXV.         | Ein Ritter von dem Schiffe in Franfreich.   | 94       |
| LXXXV          | LEin Ritter von bem Schiffe in bem Konigre  |          |
| 23 3034        | poli.                                       | ibid.    |
| LXXXV          | II. Ein Ritter bes Knotens zu Neapolis.     | 96       |
| LXXXV          | III. Ein Ritter vom grunen Schilde.         | 97       |
| LXXXIX         | Ein Ritter von der Pafion JEfu Chrifti.     | 98       |
| XC.            | Ein Groß: Meifter des Ordens von der Pagi   | on SE    |
|                | fu Christi.                                 | 99       |
| XCL            | Ein Pafiuns : Ritter im Campagne : Rleib.   | 100      |
| XCIL.          | Eine Frau von dem Pafions Drden.            | 101      |
| XCIII.         | Ein Pabstlicher Ritter G. Pauli.            | 102      |
| XCIV.          | Ein Garter- Ritter , ober Ritter bes Sufen- | Bandes   |
| 1              | in Engeland.                                | 103      |
| XCV.           | Ein Pabstlicher Ritter S. Petri.            | 104      |
| XCVL           | Gin Dabftlicher Ritter , Pius genannt.      | 106      |
|                |                                             | XCVII.   |

### 195 )o( 55

| XCVII.  | Ein Ritter von der Ciche, im Ronigreich M    | aparra-   |
|---------|----------------------------------------------|-----------|
| -       |                                              | 107       |
| XCVIII  | Ein Ritter bes S. Remigii.                   | 108       |
| XCIX.   | Ein alter Romischer Ritter.                  | ibid.     |
| C.      | Ein Ritter S. Ruperts in Salzburg.           | 110       |
| CI.     | Ein Ritter des heiligen Salvatore in Aragon  | nien. III |
| CII.    | Ein Ritter de la Squama.                     | 112       |
| CIII.   | Ein Ritter bes heiligen Blutes Chrifti ju D  | Pantua.   |
|         |                                              | 113       |
| CIV.    | Ein Ritter von ber Kornahre in Bretagne.     | 114.      |
| CV.     | Gin Ritter bes beiligen Grabes ju Jerufaler  | n. 115    |
| CVI.    | Ein Ritter des B. Grabes in Engeland.        | 116       |
| CVII.   | Ein Seraphinen Ritter in Schweden.           | 117       |
| CVIIL   | Ein Ritter aus Eppern , bes Stillschweig     | ens ge:   |
|         | nannt.                                       | 118       |
| CIX.    | Ein Ritter bes S. Weiftes in Frankreich.     | 119       |
| CX.     | Gin Ritter von dem Sterne in Frankreich.     | 120       |
| CXI.    | Ein Ritter von bem Sterne in Sicilien.       | 121       |
| CXIL    | Ein Ritter bes S. Stephani in Hetrurien.     | 122       |
| CXIII.  | Ein Ritter von der Scola.                    | 123       |
| CXIV.   | Ein Ritter von der Marren Gefellschaft.      | 124       |
| CXV.    | Ein Tenipel Berr.                            | 125       |
| CXVI.   | Ein Ritter des Teutschen Ordens.             | 126       |
| CXVII.  | Ein geiftlicher Teutscher Ritter.            | 127       |
| CXVIII. | Ein Dochmeister bes Teutschen Ordens.        | 128       |
| CXIX.   | Sin Lufin Ritter.                            | 129       |
| CXX.    | Ein Ritter des goldenen Blieffes.            | 130       |
| CXXL    | Ein Ritter von dem Baren in der Schweiß.     | 132       |
| CXXII.  | Eine Clofter Jungfrau des RittersOrdens g    | a Calas   |
|         | trava.                                       | 133       |
| CXXIII, | Orden der Hospitaler: Frauen.                | 134       |
| CXXIV.  | Eine andere Chifter : Jungfrau bes Sofpitale | rs Ors    |
|         | dens in Frankreich.                          | 135       |
|         |                                              | CXXV.     |

#### 189 )o( 584

| CXXV.    | Die Choster : Jungfrauen des Ordens S. vom Schwert. | Jacobi<br>136 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| CXXVI.   | Die Closter-Jungfrauen des Ordens der M             | altesers      |
| CXXVII.  | Ritter.<br>Closter Sungfrauen S. Marien de Merce    | 137           |
| CAAVII.  | Erlofung ber Gefangenen.                            | 139           |
| CXXVIII. | Eine Barfuffer : Clofter : Jungfrau des Ori         | ens de        |
|          | Mercede zur Erlosung der Gefangenen.                | 140           |
| CXXIX.   | Closter : Jungfrauen des Ritter : Ordens C          | 5. Stes       |
|          | phans.                                              | 141           |
| CXXX.    | Gegurtete Damen.                                    | 143           |
| CXXXI.   | Sclavinnen der Tugend.                              | ibide         |
| CXXXII.  | Damen von der Art.                                  | 144           |
| CXXXIII. | Damen von der Binden.                               | 146           |
| CXXXIV.  | Creuzträgerinnen.                                   | ibid.         |
| CXXXV.   | Eine Clufter/Jungfrau ber S. Rofalia ju P           | alermo.       |
|          |                                                     | 148           |
| CXXXVI.  | Eine Clofter Jungfrau ber S. Rofalia, in b          | em Rite       |
|          | chen & Sabit.                                       | 149           |
| CXXXVII  | . Gine Jungfrau, welche bas ProbeJahr in b          | em Elos       |
|          | fter ber D. Rofalia halt.                           | 150           |
| CXXXVII  | I. Eine Converfa , ober Laven Cowefter, in b        | em Clos       |
|          | fter ber D. Rofalia.                                | ISI           |
| CXXXIX.  | Der Ordendes Mondes, in der Turfei.                 | ibid.         |
| CXL.     | Ein Ritter von dem Ohr, in Peru.                    | 153           |
| CXLI.    | Ein Ritter Tecuntli genannt , in ber Inful          | Horiba.       |
|          |                                                     | ihid          |





